

# Katechismus der Ko<u>stümkunde</u>

Wolfgang Quincke

Library
of the
University of Wisconsin

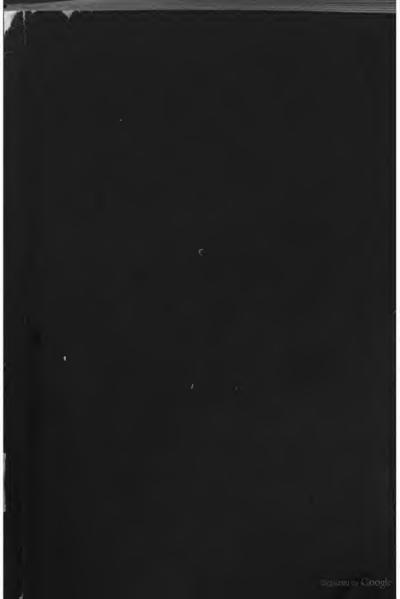

Katechismus der Kostumkunde.

# Ratechismus

ber

# Kostümkunde.

Von

## Wolfgang Quinke,

Schaufpieler und Regiffeur am Leipziger Stadttheater.

Mit 453 Kostümfiguren in 150 Abbildungen.

### Leipzig

Berlagsbuchhandlung von J. J. Weber 1889



6 March 45 Feldman

#### Dorwort.

bwohl seit einem Wenschenalter das Interesse für die Rostümfunde in immer weitere Kreise gedrungen ist — man vergegenwärtige sich nur die Anzahl der seit Weiß erschienenen Kostümwerke —, so sehlte es doch disher völlig an einem kurzgesaßten Handbuch, das durch mäßigen Umfang und Preis jedermann zugänglich wäre. Sine Kostümgeschichte, welche die Praxis des Theaters nur irgendwie berücksichtigte, existiert überhaupt nicht. Wenn der Versasse hier versucht, eine von ihm besonders für seine Kunstgenossen schwer empfundene Lücke auszusüllen, so wendet er sich dabei zunächst, aber keineswegs ausschließlich an sie, er hat vielmehr das Bedürsnis aller Gebildeten überhaupt im Auge.

Der das Bühnenkostüm betreffende Teil, durch kleinern Druck ausgezeichnet, ist gewiß einer Erweiterung fähig, die, wenn sie sich als wünschenswert herausstellen sollte, auch nicht auf sich warten lassen wird. Inzwischen erschien bei einem ersten Versuch schon durch die Rücksicht auf den verfügbaren Raum vor allem Veschränkung geboten.

In der Trachtengeschichte mußte der kulturhistorische Gesichtspunkt streng sestgehalten werden: für denjenigen, welcher an den Gegenstand zuerst hinantritt, ist dieses allgemeine Moment, der Zusammenhang von Tracht und Kultur, das allerwichtigste.

Die eingeklammerten Jahlen im Text weisen auf die Abbildungen hin, wobei eins für allemal je die erste, zweite und dritte Figur von links gerechnet mit a, b, c bezeichnet ist.

Daß hier besonderes neues nicht zu Tage gefördert werden konnte und sollte, versteht sich von selbst; von den Forschern, deren Arbeiten die Grundlage für diese Schrift bilden und denen wir oft Schritt für Schritt gefolgt sind, sind denn in erster Reihe Rohrbach, Falte, Hottensvoth, Köhler, Weiß und Nacinet zu nennen. Ihnen sei an dieser Stelle der gebührende Dank gezollt; haben sie doch den überreichen Stoff erst so verarbeitet, daß eine lesbare Darstellung desselben auf so gedrängtem Raum überhaupt versucht werden konnte.

Leipzig, im April 1889.

Der Verfasser.

## Derzeichnix der benutten Werke.

"Bilberbogen, Mündener. Bur Geschichte bes Roftums." Münden.

Burger, Lubmig, "Rriegertrachten". 8 Blatt. Berlin.

Carriere, Mority, "Die Runft im Zusammenhange ber Austurentwicklung". 5 Bbe. Leipzig.

Epe, Dr. A. von, und Jatob Falte, "Runft und Leben ber

Vorzeit". 3 Bbe. Nürnberg 1868/69.

Falke, Jakob von, "Kostilmgeschichte ber Kulturvölker". Stuttsgart 1880. — "Die beutsche Trachtens und Modewelt." 1858. — "Üscheit bes Kunsigewerbes." 1883.

Guhl und Koner, "Das Leben ber Griechen und Römer". Berlin. hefner-Altened, 3. von, "Trachten bes driftlichen Mittelalters und ber Neugeit".

Bepben, A. von, "Blatter für Roftumtunde". Berlin.

Sirth, Georg, "Das beutsche Zimmer". München und Leipzig 1886.

Sonegger, 3. 3., "Ratechismus ber Rulturgeschichte". 2. Aufl. Leipzig 1889.

hottenroth, Friebrich, "Trachten, Saus-, Felb= und Rriegs= geratschaften ber Böller alter und neuer Zeit". Stuttgart.

Köhler, Karl, "Die Trachten ber Böller in Bilb und Schnitt". Dresben 1871. — "Die Entwidelung ber Tracht." Dresben. Kretschmer, Albert, und Karl Rohrbach, "Die Trachten ber Boller von Beginn ber Geschichte bis zum 19. Jahrhundert". Leipzig.

"Runfibiftorifche Bilberbogen." Leipzig.

(Leffing, Julius.) "Führer burch bie Cammlung bes Königl. Kunfigewerbemufeums." Berlin.

Racinet, M. A., "Le costume historique". Paris 1876—87. Deutsche Ausgabe, bearbeitet von Dr. Abolf Rosenberg. Berlin 1887.

Vecellio, C., "Costumes anciens et modernes". Paris 1859-60.

Beiß, hermann, "Kofilimfunte. Gefchichte ter Tracht, bes Gerätes 2c.". Stuttgart 1856-72.

(Beig, hermann.) "Führer burch bie Sammlungen bes Königl. Zeughaufes." Berlin.

Beißer, L., "Bilber-Atlas gur Beltgefchichte". Stuttgart 1860.

# Inhaltsverzeichnis.

|     |                              |          | Al     | lgı  | em    | eiı | tei  | 0  | <b>U</b> 1 | eil. |     |   |   |   |   | Seite |
|-----|------------------------------|----------|--------|------|-------|-----|------|----|------------|------|-----|---|---|---|---|-------|
| 1.  | Eingang                      | ı        |        |      |       |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   |       |
|     |                              | egriffe  |        | ÷    | •     | •   |      | •  | •          | •    | •   | • | • | • |   | 3     |
|     | b) $\overline{\mathfrak{D}}$ | nellen . |        | •    | -     | •   | •    |    | •          |      |     |   |   | • |   | 4     |
| 2.  | Das B                        | ühnenko  | füm    |      |       |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   | . 6   |
| 6.  |                              | onder    |        |      |       | : ( | Tr   |    |            |      |     |   |   |   |   | 4.0   |
| 361 | ilturgeschi                  | attiaje  | Ginie  | ntu  | ng    | •   | •    | •  | •          | •    | •   | • | · | • | • | 13    |
|     |                              |          |        | Er   | fte   | Ab  | teil | un | g.         |      |     |   |   |   |   |       |
|     |                              | 0        | radj   | ter  | ı d   | es  | .2   | Ut | ert        | um   | 15. |   |   |   |   |       |
| 1.  | Rapitel.                     | Ägypte   | r.     |      |       |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   | 16    |
| 2.  | Rapitel.                     | Athiop   | ier 11 | ınb  | Ur    | abe | r    |    |            |      |     |   |   |   |   | 21    |
|     |                              | a) Die   | Att    | iop  | ier   |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   | 21    |
|     |                              | b) Die   | : Ar   | ıbeı |       |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   | 23    |
| 3.  | Rapitel.                     | Phöniz   | ier 1  | ınb  | Ş     | brö | er   |    |            |      |     |   |   |   |   | 25    |
| 4.  | Rapitel.                     | Affprer  | unt    | E    | abr   | lor | iier |    |            |      |     |   |   |   |   | 29    |
| 5.  | Rapitel.                     | Meber    | unb    | B    | erfei | r   |      |    |            |      |     |   |   |   |   | 31    |
| 6.  | Rapitel.                     | Rleina   | iaten  |      |       |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   | 35    |
| 7.  | Rapitel.                     | Grieche  | π.     |      |       |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   | 38    |
| 8.  | Rapitel.                     | Etrust   |        |      |       |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   | 48    |
| 9.  | Rapitel.                     | Römer    |        |      |       |     |      |    |            |      |     |   |   |   |   | 50    |
| 0.  | Rapitel.                     | Relten   | unb    | (3)  | erm   | ane | n    |    |            |      |     |   |   |   |   | 59    |

|           |           |                                              |     |    | Seite |
|-----------|-----------|----------------------------------------------|-----|----|-------|
| 11.       | Rapitel.  | Sarmaten, Dater, Stothen                     |     |    | 64    |
|           | Rapitel.  |                                              | ÷   | ÷  | 67    |
|           |           |                                              | •   | ÷  |       |
|           |           | 3meite Abteilung.                            |     |    |       |
|           |           | Crachten des Mittelalters.                   |     |    |       |
|           |           | Ctutifien bes 20tilierunters.                |     |    |       |
|           | Rapitel.  | 70                                           |     |    | 73    |
|           | Rapitel.  |                                              |     |    | 77    |
| 3.        | Rapitel.  | Franken (bis 843)                            |     |    | 80    |
|           | Rapitel.  | Franzosen (900—1200)                         |     |    | 83    |
| 5.        | Rapitel.  |                                              | inb | er |       |
|           |           | 0-1200)                                      |     |    | 86    |
| <u>6.</u> | Rapitel.  | Deutsche (1000-1300)                         |     |    | 89    |
|           | Rapitel.  |                                              |     |    | 96    |
| 8.        | Rapitel.  | Engländer (1200-1500)                        |     |    | 102   |
| 9.        | Rapitel.  | Franzofen (1200-1500)                        |     |    | 107   |
| 10.       | Rapitel.  | Spanier und Mauren (1200-1500) .             |     |    | 115   |
|           | Rapitel.  |                                              |     |    | 120   |
| 12.       |           | Rriegstracht bes Mittelalters                |     |    | 130   |
|           |           | Periode (bis 1150)                           |     |    | 131   |
|           |           | te Periode (1150 bis gegen 1350)             |     |    | 132   |
|           |           | e (Übergang8=)Periode (14. Jahrhundert) .    |     |    | 135   |
|           | Viert     | e Periode (15. Jahrhundert)                  |     |    | 137   |
|           |           | World Bridge                                 |     |    |       |
|           |           | Dritte Abteilung.                            |     |    |       |
|           |           | Trachten der Nenzeit.                        |     |    |       |
|           | Caultar   | Beitalter ber Reformation (Deutsche Renaisse |     |    |       |
| 1.        | tracht    |                                              |     | =  | 141   |
| 9         | Rapitel.  |                                              |     |    | 141   |
| <u>2.</u> |           |                                              |     | U  | 153   |
|           | 10.       | a) Russen, Polen und Ungarn sim 15.          |     | 5  | 100   |
|           |           | 16. Jahrhundert)                             | ш   | U  | 153   |
|           |           | b) Türken und Mauren (im 16. Jahrhunde       | *+1 | •  | 158   |
| 9         | Ravitel.  |                                              | _   | •  | 162   |
| <u>.</u>  | ocupitet. | 10 111                                       |     | •  | 162   |
|           |           |                                              | •   | •  | 169   |
|           |           | e) Franzosen                                 | •   | •  | 175   |
|           |           | 1) 0° 4" L                                   | •   | •  | 179   |
|           |           | -\ O(-V!                                     | •   | •  | 181   |
|           |           | e) Italiener                                 |     | •  | 151   |

| Inhaltsverzeichni | ŝ. |
|-------------------|----|
|-------------------|----|

|     |          | Inhaltsverzeichnis.                           | XI    |
|-----|----------|-----------------------------------------------|-------|
| 4.  | Ravitel. | Zeitalter bes 30jährigen Krieges (1600-1650). | Seite |
|     |          | erlandischentich=frangofische übergangstracht | 184   |
| 5,  | Rapitel. | Allongetracht (1650-1720)                     | 195   |
| 6.  | Rapitel. | Bopfzeit und Revolutionstrachten (1720-1805)  | 207   |
|     | ·        | a) Absterben bes Rococo (1720-1750)           | 207   |
|     |          | b) Höhepunkt bes Bopfes und Revolutions=      |       |
|     |          | trachten (1750—1805)                          | 213   |
| 7.  | Rapitel. | Rriegstracht ber neuern Zeit                  | 228   |
| 8.  | Rapitel. | Neueste Zeit (1805-1889)                      | 249   |
|     |          |                                               |       |
| me. | aister   |                                               | 264   |

# Verzeichnis der Abbildungen.

| Figur |                                                                   | Geite |
|-------|-------------------------------------------------------------------|-------|
| 1.    | Agypter: Frau und Mann (Altes Reich); Mann (Neues Reich)          |       |
| 2.    | Agypter: König; Königin; vornehme Fran (A. R.)                    |       |
| 3.    | Agypter: König (R. R.); Königin (A. R.); König in Kriegetracht .  | 19    |
| 4.    | Agypter: Birdentrager; Priefter; Priefterin                       |       |
| 5.    | Athiopier: Bornehmer; Königin; König                              | 22    |
| 6.    | Araber                                                            | 24    |
| 7.    | Mamn; phonizischer Fürst                                          | 26    |
| 8.    | Retennu; Chaldder (Cheta)                                         | 26    |
| 9.    | Bebraer: Friihe Beit; Beit der Könige                             | 27    |
| 10.   | Hebraer: Hoherpriefter; König; vornehme Frau                      | 28    |
| 11.   | Mffprer: Burbentrager; Ronig in Staatefleib und in Prieftertracht | 30    |
| 12.   | Affyrer: König in Kriegetracht; Krieger                           | 31    |
| 13.   | Berfer; perfifcher Krieger; vornehmer Meber in ber Randys         | 32    |
| 14.   | Berfer: Ronig in ber Randys; Sofbeamter; Magier                   |       |
| 15.   | Berfer: Ronig im Rriegstleibe; Leibwache; Deerfilhrer             | 34    |
| 16.   | Kleinafiaten                                                      | 36    |
| 17.   | Kleinasiaten                                                      | 37    |
| 18.   | Griechen: Dorer im Chiton; Ephebe und Krieger in der Chlamys .    | 39    |
| 19.   | Griechen: Diana im borifchen Chiton; Chiton mit Diploidion        | 40    |
| 20.   | Griechen: Anlage bes Simation; Manner im Simation, Demosthenes    | 41    |
| 21.   | Briechen: Athener, 5. Jahrh. (in Chiton und Simation), Copholies; |       |
|       | König (fruhe Beit); Brantigam                                     | 42    |
| 22.   | König (frühe Zeit); Brantigam                                     | 43    |
| 23.   | Griechen: Damen bageim; Tanagraerin im Freien                     | 44    |
| 24.   | Griechen: Damen babeim                                            | 45    |
| 25.   | Griechen: Bacchuspriester; Krieger                                | 46    |
| 26.   | Etruster: Tebenna; vornehme Tracht                                | 48    |
| 27.   | Etruster: Krieger; vornehme Frauen                                | 49    |
| 28.   | Römer: Tunica mit lacerna; toga, alte Form; toga, cinctus gabinus |       |
| Я     | onstruttion der Toga, nach Weiß                                   |       |
| 29.   | Römer: Toga, volle Form; tunica mit pallium (himátion)            | 53    |
| 80.   | Romer: Opferpriefter (flamen dialis); Beftalin; Tangerin          | 54    |
| 31.   |                                                                   | 55    |
| 82.   | Römer: Feldherr; Legionare                                        | 57    |
| _     |                                                                   |       |

|            | Bergerchus ver Applioungen.                                        | AIII  |
|------------|--------------------------------------------------------------------|-------|
| Figur      |                                                                    | Seite |
| 33.        | Römer: Signifer, Germane; imperator; lictor                        | 58    |
| 34.        | Gallier; Druide                                                    |       |
| 85.        | Gallierin; Germanen                                                | 62    |
| 36.        | Germanisch                                                         | 63    |
| 37.        | Sarmaten                                                           | 64    |
| 38.        | Dafer: Boltstracht; König                                          | 65    |
| 39.        | Stythen                                                            | 66    |
| 40.        | Spatromifchedriftlich: Bornehmer Romer; Dame; Staatsbeamter .      |       |
| 41.        | Spätrömifchedriftlich: Tracht ber höheren Stande                   |       |
| 42.        | Spätrömifch-driftlich: Rrieger; Seerführer; Ronful                 | 70    |
| 43.        | Bygantiner: Bornehme Leute; Offigier                               | 74    |
| 44.        | Byzantiner: Raiferin; Raifer; Birbentrager                         | 75    |
| 45.        | Angelfachsen: Krieger; vornehme Frau                               |       |
| 46.        | Angelfachfen: Bornehme Frau; Ronig im Ornat und in Rriegstracht    | 79    |
| 47.        | Franten: Friibe Beit; Rrieger und Unflihrer der Merovingerzeit .   | 80    |
| 48.        | Franken: Rarl ber Große; vornehme Frau; Leibwache                  | 81    |
| 49.        | Frangofen (900-1200); König und Königin, 10. Jahrh.; Mann aus      |       |
|            | dem Bolle, 11. Jahrh                                               | 84    |
| 50.        | Frangofen (900-1200): Königin u. Rönig nach 1150; Dame, 11. Jahrh. | 85    |
| 51.        | Unglo-Normannen (1000-1200): Krieger; Bilrger; vornehmer Mann      | 87    |
| 52.        | Anglo-Normannen (1000-1200): König; vornehme Frau; leicht-         |       |
|            | fertige Frau                                                       | 88    |
| 53.        | Deutsche (1000 - 1200): Dame, 12. Jahrh.; Mann, 11. Jahrh.;        |       |
|            | Dame, 11. Jahrh                                                    | 90    |
| 54.        | Deutsche (1200-1300): König; vornehme Herren                       | 91    |
| 55.        | Deutsche (1200-1300): Ritter; Fürstin; Falfner                     | 98    |
| 56.        | Italiener (1300-1400): Ebelmann; Betrarca (1304-1374); Laura       | 97    |
| 57.        | Italiener (1300-1500); Ebelmann aus Badua, Dienstmann in Livree,   |       |
|            | Florenz, Ende des 14. Jahrh.; Edelmann, 15. Jahrh                  |       |
| 58.        | Italiener (1400-1450): Bornehme Florentiner                        | 100   |
| 59.        | Italiener (1400-1500); Ebelmann, Ende bes Jahrh., Siena; Ebel-     |       |
|            | mann, Edelbame, erfte Satfte bes Jahrh., Benedig                   |       |
| 60.        | Engländer (1200-1300): Bornehmer Mann; König; vornehme Frau        |       |
| 61.        | Engländer (1200-1300): Burger; Königin; vornehme Frau              | 103   |
| <u>62.</u> | Englander (1300-1450): Fürft, 1350; bornehmer Mann, Ende bes       |       |
|            | 14. Jahrh.; Bürger, 1400—1450                                      | 104   |
| 63.        | Engländer (1400-1500): Seinrich V., 1415; vornehmer Mann und       |       |
|            | Burger, zweite Salfte des Jahrh                                    | 106   |
| 64.        | Franzofen (1200-1300); Frau mit Kind; Königin; König               |       |
| 65.        | Frangofen (1300-1400): Fürft; vornehmer Mann; Bürger               | 109   |
| <u>66.</u> | Frangofen (1350-1450): Fürftin, 1841; Fürftin, 1375; Königin       |       |
|            | 3fabeau (1385—1422)                                                | _111  |
| <u>67.</u> | Frangosen (1400-1500): Ebelleute unter Karl VII. (1422-1461);      |       |
|            | Ebelmann, 1415                                                     |       |
| 68.        | Mauren                                                             |       |
| 69.        |                                                                    | 118   |
| 70.        | Deutsche (1800—1400)                                               |       |
| 71.        | Deutsche (1300-1400)                                               | 122   |
| 72.        | Deutsche (1350-1400): Bornehme Tracht; Mann aus dem Bolle,         |       |
| 70         | Ende des Jahrh                                                     | 125   |
|            |                                                                    |       |

| Figur      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 74.        | Deutsche (1450-1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 126   |
| 75.        | Deutsche (1450-1500)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 128   |
| 76.        | Rriegstracht des Mittelalters. Iab.: 9. Jahrh.; 10. Jahrh.; 11. Jahrh.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 181   |
| 77.        | Kriegstracht des Mittelalters. Ibc, II: 11. Jahrh.; 12. Jahrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 133   |
| 78.        | Kriegstracht des Mittelalters. II: Ende des 12. Jahrh.; 13. Jahrh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 134   |
| 79.        | Rriegstracht des Mittelalters. III: Günther von Schwarzburg († 1349);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|            | Franfreich, Beit Johanns bes Guten (1350-1364); Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
|            | (1350—1400)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 135   |
| 80.        | Rriegstracht bes Mittelalters. IV : England, gotifche harnische: Ende                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|            | des 14. Jahrh.; Graf Warwid († 1471); Richard III. († 1485) .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 137   |
| 81.        | Rriegstracht des Mittelalters. IV : Deutschland, gotifche Garnifche .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 189   |
| 82.        | Deutsche Renaissancetracht (1500-1550): Bürger (Anfang bes Jahrh.);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
| •          | Stuter, Burger (feit 1520)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 143   |
| 83.        | Deutsche Renaissancetracht (1500—1550): Landefnecht; Ritter; Lands=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|            | Enechtsfähnrich                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 144   |
| 84.        | Deutsche Renaissancetracht (1500-1550): Leute aus bem Bolte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 146   |
| 85.        | Deutsche Renaissancetracht (1500-1550): Frauen ber höheren Stände                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            | bis 1530                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _148  |
| 86.        | Deutsche Renaissancetracht (1500-1550): Bornehme Frau; Raifer;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | Büttel (mi-parti)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 149   |
| 87.        | Deutsche Renaiffancetracht (1500-1550): Burgerfrau; Student; fah-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|            | rende Frau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 151   |
| 88.        | Deutsche Renaiffancetracht (1500-1550): Gelehrter; faiferl. Serold;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |
|            | Landsknechtstambour                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 152   |
| 89.        | Ruffen, Polen und Ungarn (im 15. und 16. Jahrh.): Ruffischer Krieger;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|            | ruffischer Großer; Bar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 154   |
| 90.        | Ruffen, Bolen und Ungarn (im 15. und 16. Jahrh.): Ungarifche Eble,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
|            | 15. Jahrh.; ruffifcher Krieger                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 155   |
| 91.        | Ruffen, Polen und Ungarn (im 15. und 16. Jahrh.): Ruffifche Krieger;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1 * 0 |
|            | polntischer Großer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 156   |
| 92.        | Ruffen, Bolen und Ungarn (im 15. und 16. Jahrh.) : Polnifcher Krieger;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |
| 0.0        | polnische Hoftracht (16. Jahrh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 157   |
| 98.<br>94. | Maurisch; Janitschar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 159   |
|            | Spanische Tracht (1550-1600), a) Deutschland: Bludermode: Lands-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 160   |
| 95.        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 165   |
| 0.2        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 167   |
| 96.        | Spanische Tracht (1550—1600), a) Deutschland                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 107   |
| 97.        | (reg. 1516-1556); Don Juan d'Auftria (um 1570); Maria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |       |
|            | and the second s | 170   |
| 98.        | von Portugal, erste Gemahlin Philipps II. († 1545)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 110   |
| 90.        | Elifabeth von Balois († 1568); Don Carlos († 1568)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 172   |
| 99.        | Spanische Tracht (1550—1600), b) Spanien: Herzog Alba (1508—1582);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 114   |
| 99.        | Softracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 174   |
| 100.       | Spanifche Tracht (1550-1600), c) Frankreich: Ratharina von Medicis,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 114   |
|            | geb. 1519, † 1589; Rarl IX. (1560—1574); Maria Stuart, Königin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |
|            | bon Frankreich 1559/60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 175   |
| 101.       | Spanische Tracht (1550—1600), c) Frankreich: Heinrich III. (1574                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 113   |
|            | bis 1589); Dame in Trauer; Edelfräulein                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 177   |
| 102.       | Spanische Tracht (1550-1600), c) Frankreich: Bauer; reiche Bäuerin;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 411   |
|            | Seinrich IV. (1589—1610) por 1600                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 178   |

|       | Berzeichnis der Abbildungen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | XV         |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Figur |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Seite      |
| 103.  | Spanifche Tracht (1550-1600), d) England: Lord; Elifabeth (1558                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Sette      |
| 100.  | bis 1603); hoher Beamter                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 180        |
| 104.  | Spanische Tracht (1550-1600), d) England: Solbat; vornehme Leute                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 180        |
| 105.  | Spanische Tracht (1550—1600), a) Eigitund. Streiftin Orfini; Bene-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 100        |
| 100.  | zianerin; Fürfitn (Anfang des Jahrh.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 182        |
| 106.  | Spanische Tracht (1550-1600), e) Italien: 1583: Neapel; Mailand;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 100        |
| 100.  | Florenz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 183        |
| 107   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| 107.  | Beitalter bes 30jähr. Krieges (1600—1650): Ebelleute; Bürgersfrau Reitalter bes 30jähr. Krieges (1600—1650): 1630—1640: Rubens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 185        |
| 108.  | Settatter ves sojage. Streges (1600—1650): 1630—1640: Studens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | * 0.0      |
| ***   | mit Frau und Kind; Ebelmann                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 186        |
| 109.  | Bettatter Des Bojage, Reteges (1600-1650): Lautenspieler (1635);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ***        |
| 110   | Gräfin Devon; Moris von Dranien (1620)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 188        |
| 110.  | Beitalter des 30jähr. Krieges (1600-1650): 1630-1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 189        |
| 111.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 100        |
| 112.  | 1629; 1630—1640                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 190        |
| 112.  | 30er Jahre; Dame in Baltoilette, Dame auf der Straße: Hols                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
|       | Iand 1630—1660                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 192        |
| 113.  | Beitalter bes 30jähr. Krieges (1600—1650): Dame (1630—1640);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 192        |
| 110,  | Dame und Offisler (1640—1650)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 100        |
| 114.  | Beitalter des Bojähr. Krieges (1600—1650): Bürgerliche Tracht, Mitte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 193        |
| 114.  | bes Jahrh.; Ravaller, 1646                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 194        |
| 118   | Allongetracht (1650—1720): Kavaliere, um 1660; Dame auf der                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 194        |
| 115.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 197        |
| 116.  | Straße, 1662-70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 191        |
| 110.  | Therefia, 1660 and 1670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100        |
| 117.  | Mongetracht (1650—1720): 1662—1670                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 198<br>199 |
| 118.  | Mongetracht (1650—1720): Ludwig XIV. und Maria Therefia, um                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 199        |
| 110.  | 1660; töniglicher Diener, 1667                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 201        |
| 119.  | Allongetracht (1650—1720): Ludwig XIV. seit 1670, in Kriegstracht                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 201        |
| 115.  | und im Hoffleide; Elisabeth Charlotte von Orleans im Reitsleide                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 202        |
| 120.  | Allongetracht (1650—1720): Fontange, Ende des 17. Jahrh.: Königin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 202        |
| 120.  | von Danemart; bornehme Damen, Ballfleib, grand apparat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
|       | und Wintertleibung                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 203        |
| 121.  | Mongetracht (1650-1720): Pring bon Conti, 1697; Abbe und por-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 200        |
|       | nehmer Mann im Schlafrod, um 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 204        |
| 122.  | Allongetracht (1650-1720): Bauer und tapissier du roi, gegen 1680;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
|       | vornehmer Benezianer in Trauerfleidung, um 1700                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 205        |
| 123.  | Bopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720-1750): Frankreich 1720                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| 120.  | bis 1730                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 208        |
| 124.  | Bopfgeit und Revolutionstrachten (a. 1720-1750) : Franfreich, burger-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 200        |
| 124.  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209        |
| 10-   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 209        |
| 125.  | Bopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720 - 1750): 1720 - 1750;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 011        |
| 196   | 1739—1750 .<br>Bopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720—1750): Frankreich 1735                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 211        |
| 126.  | The second secon | 213        |
| 107   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 413        |
| 127.  | Bobfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750—1805): Galatracht (1760                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 01/        |
|       | bis 1780); Abbé und Bofe (1755)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 214        |
| 128.  | Bopfgeit und Revolutionstrachten (b. 1750-1805): Werthertracht;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |

| Figur |                                                                            | Geite |
|-------|----------------------------------------------------------------------------|-------|
| 129.  | Bopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750-1805): Deutschland um            |       |
|       | 1780; Alltagetleibung ber Männer                                           | 217   |
| 130.  | Bopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750-1805) : Frangofifche Bala-       |       |
|       | fleibung, 1780; Mädchen aus Mantes, 1768                                   | 219   |
| 131.  | Ropfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750-1805): 1774; 1783/84;            |       |
|       | 1785/86                                                                    | 220   |
| 132.  | Ropfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750-1805): Franfreich: Sof-          |       |
|       | tracht, Gala, 1785; Dame, 1792; 1790-1792                                  | 222   |
| 133.  | Ropfgeit und Revolutionstrachten (b. 1750-1805): Merveilleufe und          |       |
|       | Jucropables, 1795—1797                                                     | 224   |
| 134.  | Bopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750-1805) : Griechische Tracht,      |       |
|       | 1795-1799; Merveilleuse, 1795-1797                                         | 225   |
| 135.  | Rriegstracht ber neuern Beit: Landstnecht, 1530-40, halbe Rüftung;         |       |
|       | Mazimilians-Rüstung, 1500                                                  | 229   |
| 136.  | Rriegstracht ber neuern Beit: Landsfnecht, 1580; Landsfnechtsführer,       |       |
|       | 1540-50; Engländer, um 1570                                                | 231   |
| 137.  | Rriegstracht ber neuern Beit: Frang. Dustetier; Frang. Golbaten,           |       |
|       | Zeit Heinrichs III.                                                        | 234   |
| 138.  | Rriegstracht ber neuern Beit: Deutsche Colbaten, 1600-1630                 | 235   |
| 139.  | Rriegstracht ber neuern Beit: Bernhard von Beimar, Golbaten, 30er          |       |
|       | Jahre des 17. Jahrh                                                        | 236   |
| 140.  | Rriegstracht ber neuern Zeit: Flamanber, 1640-50; Ebelmann,                |       |
|       |                                                                            | 239   |
| 141.  | Rriegstracht ber neuern Beit: Offizier, 1630—40; Offizier, 1660;           |       |
|       | frang. Mustetier, 1670                                                     | 240   |
| 142.  | Rriegstracht der neuern Beit: Frankreich: Offigier ber Schlofigarbe,       |       |
|       | Gendarm zu Pferde, 1680; Marfchall, 1704                                   | 242   |
| 143.  | Kriegstracht der neuern Beit: Ludwig XV., 1730; öfterr. Grenadier          |       |
|       | und Kürassier, 1704—1710                                                   | 248   |
| 144.  | Kriegstracht ber neuern Beit: Breugen, 1760 : Garbeoffigier; Grenadier;    |       |
|       | Sufarenoffizier                                                            | 244   |
| 145.  | Rriegstracht der neuern Beit : Frankreich : Infanterift, 1799 ; Grenadier, |       |
|       | 1795; General, 1795                                                        | 246   |
| 146.  | Ariegstracht der neuern Beit: Frang. Grenadier, 1812; preuß. Rüraffier,    |       |
|       | 1813; preuß. Landwehrkavallerist, 1818                                     | 248   |
| 147.  | Meneste Beit: 1798; 1805                                                   | 249   |
| 148.  | Reneste Beit: 1805; 1811; 1815                                             | 253   |
| 149.  | Reueste Beit: 1830                                                         | 256   |
| 150.  | Meueste Beit: 1848                                                         | 258   |

# Allgemeiner Teil.

#### 1. Eingang.

#### a) Begriffe.

Unter Roftiim (frang. costume) verficht man bas zeitübliche, b. b. bas in einzelnen Zeitaltern, bei einzelnen Bolfern in Rleibung, Berätschaften, Baffen, Bobnung, Lebensweise, Sitten und Gebräuchen übliche, bann auch ben Inbegriff alles zu verschiebenen Zeiten barin üblichen, insbesonbere bie Tracht (Rleibertracht). Babrenb am einzelnen Menfchen jebe Bededung ber Saut, jebe Siille bes Rorpers, fo unvolltommen fie fei, als Aleibung gu bezeichnen ift, tann von ihr als von einer Tracht nur insofern bie Rebe fein. als fie einer Gruppe von Menfchen (3. B. einem Bolte, ober innerhalb besfelben einem Stande) gemeinfam eignet und biefe burch bestimmte übereinstimmende Mertmale von anderen Gruppen unterfcheibet. Die fleinen Beranberungen, welche befonbers feit bem Mittelalter an ber Tracht in gang furgen Beitraumen bor fich geben und überall, wenigftens von ben boberen Stanben, angenommen werben, aber nicht, gleich ber Tracht, bie 3 wedmäßigteit, fonbern Die Gitelfeit und Rachabmungefucht zur Urfache baben, nennt man Moben.

Die Trachtengeschichte (Kostilingeschichte) ist die wissenschafteliche Darstellung der historischen Trachten, b. h. der Trachten der geschichtlichen Bölter (als Kenntnis derselben auch Kostilinkunde genannt) und bildet einen wichtigen Zweig der besondern Kultursgeschichte. Denn ebensogut wie die innerlichsten Angelegenheiten eines Boltes: Sprache, Religion, Kunst, Wissenschicht in anchalles, was äußerlich an ihm in die Erscheinung tritt, wie Nahrung, Kleidung, Bauart der Wohnungen, häusliche und öffentliche Gebräuche, nichts wilklirliches oder zusälliges, sondern ein notwendiges Produkt dreier Faktoren: seiner Abstanmung, seines Wohnsitze und seiner Geschichte (Rohrbach).

Oft hört ober liest man: biese ober jene Tracht sei von einer bestimmten Bersönlichteit erfunden worden. Solche Angaben beruhen auf Täuschung: ein einzelner kann nicht eine Tracht erfinden, sondern barin nur einer vorhandenen Zeitfrömung solgen ober sich entgegenstellen, was aber beibes auf die toftilmliche Entwidelung gleich einslussos ift. In den folgenden Blättern soll der Nachweis dieser Site versucht werden.

Es ift nämlich die bisher nur andeutungsweise gelöste und erst nach vollfiändiger Sammlung und Durcharbeitung des Materials bis in alle Einzelheiten zu lösende Ausgabe der wissenschaftlichen Kostümgeschichte, die Einwirtung der drei oben genannten Fattoren (Abstammung, Wohnsit, Geschichte) auf die Trachten der Wölfer, den innern Zusammenhang im steten Wechsel der unübersehlichen Fülle von Trachten- und Modesormen nach Ursache und Wirtung, Wechschwirtung, Werben und Bergeben zu begründen und nachzuweisen. Ersolgreiche, eben so gründliche wie geistreiche Versuche, diesen leitenden Faden aufzussinden, sind 3. B. von Rohrbach und Kalle bereits gemacht, Beiträge dazu von allen Kostinssorschern geliesert worden.

In biefem Wertchen foll ber Entwickelungsgang ber Trachtengeschichte in großen Zügen versolgt werben, um bem Leser, ber es nur aus allgemeinen Bildungsinteressen in die Hand nimmt, wie auch besonders bem Bühnenpraktiter einen Standpunkt zu gewähren, von dem aus das außerordentlich reiche Material des Gegenstandes überhaupt einmal überblickt werden kann. Dem letztgenannten wird der Abschnitt über das Bühnenkosiüm eine willtommene Zugabe sein.

#### b) Queffen.

Um von ben Grundlagen ber Koftilmkunde eine Borftellung zu geben, wollen wir einige Worte über bie Onellen berfelben voraus-fciden. Diefelben fonbern fich in brei Gruppen:

1. bie erhaltenen Gegenftande felbft, 2. bilbliche, 3. fcrift= lice Quellen.

Die ersteren finden sich aus ben meisten Berioden der Kostümgeschichte, wenigstens was Bauten, Denkmäler, Waffen, Schmud, Gefäße und Geräte angeht; so 3. B. gleich in Hille und Fille aus dem alten Agypten. Dort sind sogar Gewebe noch vorhanden. Sonst stammen die frühesten erhaltenen Stoffe aus dem Ausang des Mittelalters, während aus den letzten Jahrhunderten sogar Kleidung kftücke nicht selten sind. Abgesehen von ihrer selbständigen Bedeutung für die Koftümtunde, enthalten diese Gegenstände, besonders Bauten, Gefäße, Geräte, Gewebe, oft noch bilbliche Darftellungen bekleideter Figuren und bergleichen. Ein einziges solches Stüd ist oft wichtig für das Kostüm ganzer Bölker (Alexanderschlacht, Teppich von Bapeng). Außerdem sind bilbliche Quellen alle Werke der bilbenden Aunst, wie sie sich als Bilbwerke (Denknäler, Bilbsauen, Reliefs), Mosaiken, Wanden, wand Zaselgemälbe und bergleichen, sowie (teilweise in Handschriften und Büchern) als Miniaturen, Holgschnitte, Kupfer 2c. darstellen.

Die fchriftlichen Quellen endlich finden fich in ber Beltlitteratur, speziell in den schriftlichen Denkmalen ber Bolter selbst ober ibrer Nachbarn, Unterdrücker, Zeitgenoffen ober Nachsahren.

Es erhellt, daß die Duellen fehr ungleich fliegen; am reichlichsten natürlich über die letzten Jahrhunderte, bemnächft über das griechische und römische Altertum, bessen Kultur-, Kunst- und Schriftbent- male nicht nur über diese Bölter selbst, sondern auch über fast alle Bewohner der damals bekannten Welt Ausschlus geben.

Es ift flar, baß jebe griechische Statue, jebes Bafenbild eine Iluftration zur Kostümkunde ist, und baß man sich 3. B. hier vor überfluß faßt in Berlegenheit befindet, was man alles als Quelle anfiihren soll.

3m Mittelalter wird bas Material wieber fparlich, die Kunstübung ift unbeholfen, bas Schrifttum anfangs wenig entwickelt, die erhaltenen Gegenstände felten. Die größte Rolle spielen hier die firchlichen Bauten und Geräte, sowie die Miniaturen und Chroniten.

Die Zeit ber Kreuzzüge bringt im 12. und 13. Jahrhundert die ritterliche und die Bolkspoesie zur Blüte und schafft in den Werken berselben schon ziemlich reiche Quellen; die der Folgezeit fließen seitdem immer reichlicher. Eine wichtige Quelle sind vom Ende des 13. bis ins 18. Jahrhundert die vielberusenn Kleider ord nungen.

Eine große Wendung bringt ber Ausschwung der Künfte, besonders der Tafelmalerei, im 15. Jahrh., und die Erfindung der Buchdrudertunft, des Kupferstichs und des Holzschnitts. Im 16. Jahrh. giedt es schon Trachtenwerke (Becellio, Hans Beigel, John Ammann).

Außer ber Litteratur haben uns hauptfächlich bie Maler bie lebendigste Anschauung von ben Trachten ber letten fünf Jahrhunberte gegeben: im 15. Jahrhunbert besonbers Nieberlänber (burgundische Beit) und Italiener, um die Wende ber Neuzeit Deutsche (Burginair, Direr, Holbein) und Italiener, in ber Zeit ber spanischen Tracht

bie Benezianer und im 17. Jahrhundert die Niederländer (Rubens, Ban Dyd und Rembrandt) und Spanier, später die Franzosen, in Deutschland Chodowiecki, in England Hogarth ic. Die Buchsbruckerkunft und die bervielfältigenden Kilnste haben unerschöpstliche Duellen geschaffen, wie sie sich in jedem Hause vorsinden Zedes Bild, jedes Buch ist da ein Beitrag. Man lese z. B. einmal "Hermann und Dorothea" in Bezug auf das Kostüm durch und man wird ersaunen, ein wie treues und reiches Spiegelbild des äußern Lebens jener Zeit man vorsindet.

#### 2. Das Bühnenkoftum.

Bon bervorragenbfter prattif der Bedeutung ift bas Roftiim für bie Runft ber Bühne, welche alles Hugerliche in ber Ericheinung fowohl bes gangen Stückes als auch ber einzelnen Berfonen unter biejem Begriffe gujammenfaßt. Obwohl bier nicht ber Darfteller belehrt werben tann, welche Rleibung er in jedem einzelnen Falle anlegen, der Regiffenr, welche er vorfchreiben foll, fo gehort boch ein Berfuch in ben Rahmen biefes Bertes, burch bie Bezeichnung einiger allgemeiner Gefichtspuntte einen Weg, wenn nicht gur Bilbung, fo boch gur Kontrolle bes Geichmades und gur Erwerbung ber nötigen Renntniffe gu meifen, burch bie Anregung gemiffer grundfählicher Fragen Diefem immer wichtiger gewordenen Gegenftande ein wirt: liches Intereffe von feiten ber Bufnenfunftler, ber Direftoren und vor allem ber Regiffeure guguwenden, welche heute in der Dehrgahl nur unvolltommene und oft fehlerhafte aber burch Uberlieferung geheiligte und befestigte Begriffe bavon befiten, in nicht gu langer Beit jedoch fehr gründlich bamit werden vertraut fein muffen, wenn fie ben ftets machienden Auforderungen ber Reit in Bezug auf Die Schonheit, auf daratteriftifche und geichichtliche Rorrettheit, auf Cituationes und Ctimmungerichtigfeit bes Roffims um einigermagen entiprechen wollen.

Die Schönheit ist für das Kofnim auf der Bühne die oberste Norm, wenn auch, icon der Unbestimmtheit des Begriffes wegen, nicht die einzige, so daß zwar zum Zwede charalteristischer oder tomischer Virtungen oder aus Gründen der geschichtlichen Wahrheit von ihr abgewichen werden tann und muß, aber innerhalb der Grenzen des guten Geschmacks und des Anstandes. Daber soll beispielsweise ein Bettler auf der Bühne zwar zerlunget, nicht aber schmutzgerichten; daber muffen besondere Extravaganzen in den Formen der historischen Tracht oder heutigen Wode möglicht gemildert werden, wovon bekanntlich nur zu oft das Gegenteil geichieht.

Daß es carteriftisch seifür jede Berson, also ihrer Stellung im Stüde, ihren Alter, Stande und Naturell augemessen, is die zweite Ansorberung, die man an das Busmentostim stellen muß. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt, aber diese Vorschrift ist leichter gegeben als befolgt. Bauern, besonders Bauerinnen in Samt und Seide, mit Schnuck bedeckt; Brautzungsern und ingendliche Liebhaber mit Trauringen; Leute in bescheiten Berhältnissen mit prächtigen Keidern, Arbeiterfrauen mit Glidkreisen; junge Mäden aus guten blitgerlichen Kreisen in gecksachen Kreisen in geklarbigen Seidenkleidern, mit dieter goldener Uhrkette behängt und mit ringiberladenen Jingern; Offiziere mit Ardellos friseren haaren; wer hötte alles das nicht schon wir der

Bühne erlebt? Und doch find diese und ähnliche Dinge fo jelbsverfiändlich, daß man fich faft ideut, fie zu erwähnen.

Ebenjo versteht es fich von felbit, bag bas Rostilm mit ber Situation übereinstimme, in ber die bargustellende Person sich in dem Stücke besindet, daß also, ein Bittender oder Filichting, wenn auch vornehmen Standes, nicht in glangender oder reicher Kleidung ericheine, ein Reisender nicht in Geielsichaftsetoilette u. dgl. m. hierher gehört auch die Beobachtung des Kulturgrades, der Jahreszeit ze.

Ferner soll sich die Grund sit im mung bes ganzen Stüdes, wie der einzelnen Szene, ja jedes Charatrers im Kossilim ausdricken, du diese nur ein Mittel ist, jene Seinmung zu unterkiligen. Ju biefein Cinne muß das Kostim gendszu ihm bolijch aufgesät werden, wenn der Regisseur seine Aufgade täussterickerick, Sind doch auf der Biliste Dinge herkömmtich, die sich nur aus diesen Gefille erklären lassen, wie die ibliche schwarze Keichung des Delden im letzten Alt, wenn er im Kerker sitt, die sogar dann zur Anwendung kommt, wenn nach der Lage des Stückes weder Zelt noch Gelegenspeit zum Untsleiden vorhanden war. So sühlt auch jedermann, daß an den Kostümen Hamleisen vorhanden war. So sühlt auch jedermann, daß an den Kostümen Hamleis, Nathans, Khilipps II. oder Alchas keine ungebrochene Farbe und kein reicher Ausbutz geklatte ist, was beides sitr Richard II., Graziano oder Pozzia geradezu geboten ericheint; daß Waccheth oder Lear im ganzen genommen eine völlig andere Farbengebung verlangen, als Komeo und Justia oder Kanstumann von Kenedig.

Schließlich siellt man heutzutage an das Kofnilm auf der Bilhne die Forderung der absoluten Richtigkeit, d. h. betreffs des modernen Kofilims die der genauen Leebenswahrheit, betreffs des Kofnilms der Bergangenheit die der genauen geschiehtlichen Wahrheit nach Leitlatter und Nationalität.

In Bezug auf das moderne Koftilm soll hier nur die gewissenhafte Beobachtung der Wirtlichkeit anempsossen werden. Auch im Kostilm werbe die Bescheinbeit der Ratur nicht iberschritten. Damit vernretellt sich jede tomödienhafte oder "klünstlertsche" Zurechtstuhung unserer Tracht, welche früher vielsach beliebt wurde nud uoch heute wird. Der Darzieller wird sich nach der Moderichten, aber nicht anders, als jeder gebildere Mann es thut, und anstatt auf der Bissen sich und kliebt das die helbe gilt auch den und enstatt auf der Bissen sich eine Kostilme nur zu ausdrücklicher Charatterisierung von Gesten und derschen aufsparen. Dasselbe gilt auch von den Damen, die es sich besonders mögen gesaat fein lassen.

Das historifche Kostüm, nun nun zu dem Hauptgegenstande diese Buches zu tommen, ist auf der Bilhne noch sehr jung, wie denn die Kenntnis desselben erst in neuester Zeit mit dem Aufbilhen der Geschichtsforichung allgemeiner geworden ist. Es ist zwar friiher vom bilbenden Kluntler auch dagegen gesehlt worden, aber nie so sehr, wie auf der Bilhne, und noch heute stellt man mit Necht an zenen strengere Ausprücke in Bezug auf die Beobachtung des Kostims als au diese.

Ehemals war das Bühnentostiim die jeweilige Tracht der Zeit, vielleicht in phantastischer Weise ausgeschmitcht und mit einzelnen Symbolen versehen. So war es auf der griechischen nud römischen, auf der italientischen, auf der spanischen, auf der einzlichen Bühne: sowelt man von einem besondern Theatertostilme hrechen konnte, war es ein Phantasietostilm. Zu einem solchen machte es in noch höherem Grade die Willtür der Rococoperiode besonders in Oper und Ballett, und selbst die ersten Beriuche Leca in and der Claixon bewegten sich noch auf blesem Gebiete ausschließe, Anch ihnen kam es noch gar nicht darauf au, die Personen auf der Bühne so, wie die Urbilder in der Wirtlichkeit gekleidet

gewesen waren, b. h. historijd richtig zu toftimieren, fondern fie begnügten fich mit ber Ginführung pou Cumbolen, s. B. türficer Aleidung für Orientalen. Tigerfellen für Cfuthen, und bergleichen. Doch blieb es vorläufig noch bei Sphigenie und Sannibal im Reifrod, bei Macbeth in Buderfrifur und Galarod, wie ihn Garrid ivielte; Ethof ging als Ranut ber Große († 1036) mit einer Anotenberude und in Uniform: noch in Mogarte Titus tamen moberne Golbaten mit Bopfen auf die Buhne. In Deutschland batte die Renberin um 1740 ben erften Berfuch mit ber nachahmung bes romifchen Roftiims gemacht, obne jeboch bamit burchandringen. Erft Ende der 70er Sabre finden wir in Gotha Ariadue wenigstens ohne Reifrod, wenn auch bas antite Borbild noch nicht erreicht wird, und feitdem geht es langfant auf dem eingeschlagenen Wege porwarts. Doch murben mir noch über bas Roftfun bes erften Wallenftein ichaubern. Einen febr gunftigen Ginfluß fibte in Deutschlaud Die Benbel=Cont. in Frantreich Talma aus; als ber eigentliche Begründer bes geichichtlich richtigen Bühnentoftume muß jedoch Graf Brühl. 1815 bie 1828 Antendant ber fonialicen Theater gn Berlin, bezeichnet werben, ber die biftorifche Roftumierung nach bem damaligen Stande der Biffenichaft tonfequent durchführte und allenthalben Bewunderung und Nachfolge fand, fo daß die abweichende Anichannng A. 23. Tieds, die wohl'auf Jugendeindruden bernhte, feine Beachtung fand.

Immer mehr hat sich seitbem die Ertenntnis Bahn gebrochen, daß die Tendt nichts aufälliges oder willflürlich ersnndenes, sondern das notwendige Ergebnis der Geichichte ist und, den Character der Zeiten und Wölter getren widerspiegelnd, im genauesten Zusammenhange mit dem gesanten Anturcken sieht. Bur Berallgemeinerung dieser Auschaumus sollen anch vorstegende Mätter ein Beitrag seint; sie wollen die Abersengung zu verbreiten sinden, daß jedes Zeitalter auch in der Tracht seine eigene Formensprache hat.

Brühls Beftrebnugen maren indeffen bis auf unfere Tage wieder halb und halb in Bergeffenheit geraten, ber Theaterichlendrian, oder, wenn man will, ber bem Buhnenwesen auhaftende konservative Bug ignorierte Die Fortidritte ber Roftilmtunde, bis das Auftreten der Meintiger einen Umbildungsprozes einleitete, beffen Folgen fich noch taum überfeben laffen. Sier wurde gum erften Male burch die That der Nachweis geführt, welche Fille von charafteriftifden und malerifchen Ginbrilden im Ginne ber poetifchen und bramatifchen Wirfung mit ciner ftreng historijden Roftimierung hervorgebracht werden tounte, die jogar hie und da bas extravagante nicht ichente. Allerdings nufte man fich fagen. daß biefer Weg fo tonfequent nur eben von einem Theaterleiter verfolgt werden tonnte, ber iber ein fo tiefes tunftlerifches Berftandnis verfügte, wie ber funftfinnige und hochbegabte Schöpfer Diefer Berrlichkeiten, und ber andererfeits bas Repertoir feiner Buhne auf bas Schaufpiel und innerhalb desfelben noch auf eine Art von Spezialität beidpranten fonnte; jedoch ift die gegebene Auregung überall auf fruchtbaren Boben gefallen. Benngleich nur ein einziges Theater in feinem fleinern Rreife biefes auch von ihm langft adoptierte biftorifche Bringib der Roftimierung auf bas gange Schaufpiels und Opernrepertoir ausaubehnen magte (es ift hier von Diffelborf die Rede, wo die Maleratademie fich der Sache annahm und besonders der verftorbene Siftorienmaler Bilbelm Cambe haufen eine unermudliche Thatigfeit in ber angegebenen Richtung entfaltete), fo hat diefes Bringip wenigftens in der Theorie allgemeine Geltung gewonnen. ce ift aber praftifch taum an ben größten Theatern burchgeführt, und auch ba nur teilweife im Schaufpiel und in ben neueren Opern, besonders Bagners.

An mittleren Bühnen aber, und in der Oper fast burchweg, herrscht noch eine heillose Berwirrung, angesichts beren wir gar leine Urjache haben, auf die

Berfiose der Berüdenzeit jo besonders mitleidig heradzubliden. Die klassicherordnung jenes alten Chorgarberobiers "Bor Christus Sandalen, nach Christus Ritterstiefeln" bildet noch heute den Jubegriff der Rosiimkenntusse manches Theaterproktifers und ift fast allenthalben in voller Gettung.

Man vergegenwärtige sich nur einige Beispiele aus der Prazis. Fast iberall wird "Joseph in Ägypten" in griechtigdem Kostium gegeben, fast auf allen Bühnen werden die Landsknechte und die hantlichen Soldaten des 16. Jahrhunderts durch Soldaten des 30jährigen Krieges dargestellt. Besitt ein Theater aber einige Landsknechtstossimme, dann machen diese auch alle Zeitalter von Karl dem Großen bis auf Ludwig XIV. unsicher. Auf den gaugdaren Missenach der Schaube, des Baretts, der weiten Kniehose, des Jederhntes, des jogen. Mitterfragens, der gelben Stiefeln, auch der Alattenrüftstück, insbesondere des Kingfragens, sowie der Unissenmierung (Dinge, die mit rührender Anhänglichteit durch alle Jahrhunderte geichsept werden), sollen Anmerkungen zur Kostiungeschichte besonders hinweisen. Dier sein noch darauf aufmerklam genacht, daß die am stiesmitterlichten begandelten Zeitalter, die in den meisten Garderoben überhaupt sehlen, der Ausgang des Mittelalters, die 3elten der Reform atton und Ludwigs XIV. sind

Belchen Mischmasch man noch alle Tage erleben kann, dasiir sei als einziges Beispiel nur das Kosiim angesibrt, in welchem ein sehr bekannter Tenogend den it sich ashlosse Kosiem angesibrt, in welchem ein sehr bekannter Tenogend Estiger, der von der Schlacht bei Enlidden (1746) erzählt. Dasselbe besteht ans solgenden Stiden: Flizhut mit einer aufgeschlagenen Krempe und Feder, etwa 1650, Züstancorps von 1680 in einer Küsze, wie er uie extistet hat, lange lederne Neithosen und nugarische Stieseln von 1800; dazu rundgebrannte Inrze Haare kinstellen von 1800; dazu rundgebrannte Inrze Haare (natstitick ohne Kuder) à la Tints, etwa aus derselben Zeit, dazu ein und erner Schnurrbart uit "Fliege" — ein Glüd noch, wenn's kein Boldart ist —, and halb und Handen tleine Krausen von 1530, aber außerdem ein keines Jaho von 1570, An dem ganzen Kostiim ist auch nicht ein einziges Schied richtig, und sebes Schied aus einem andern Jahrhundert.

Man taun allerdings bem Roftim in ber Oper und im Ballett eine größere Preiheit gestatten, weil biese Runftgattungen auf toubentionesterem Boben fteben : Die Schönheit ift ba ber erfte Grundfas und ihr ju liebe tann man die Trachtenformen wohl etwas mobifigieren; wo aber bleibt bie Schonheit bei foldem perftandnistos gufammengeftoppetten Runftreiterideal? Andem wechfeln die Begriffe pon bem. was ichon ift, febr ichnell, und bas ift, verbunden mit ber raichen Abungung tonveutioneller Spinbole burch Operette, Rirtus, Tingeltangel und Mastengarbes robe, ein Samptgrund für bie Berechtigung bes hiftorifden Bringipe. das durch die machiende Berbreitung geschichtlicher Renntniffe und Anschanungen im Publikum immer nicht an Boden gewinnen wird. Aberdies find ja die hifterifchen Trachten an neuen, iconen und charafteriftifchen Motiven unerfchöpflich: feine Bhantafie tonnte erfinnen, was die geschichtliche Entwidelung in ihrer Rille und Mannigfaltigfeit barbictet. Wie follten wir ichonere und fleidjamere Trachten im Beifte vergangener Beiten jemals erfinden tonnen, als biejenigen, in welchen jener Beift lebendig war? Bir tonnen ihn hochftens verfteben, aber nicht uns fo hineinverfeten, bag wir barin felbft ichaffen konnten. Bermenben wir alio getroft, was die Bergangenheit une bietet, wenn wir auch nicht fo weit gehen werden, die historischen Trachten auch in historischer Auffassung auf bie Buhne gu bringen. Und wenigftens icheint bie Forberung, Goethes "Aphi= genie" in dem griechtichen Roftlim ber Revolutionszeit, in der Deforation einer englifden Bartanlage mit Bopftempel aufgnführen, ober im "Julius Cafar"

Renaissance-Römer auf die Bühne zu bringen, wenn nicht ganz und gar griftens haft, gurzeit noch unerfüllbar zu feln.

Auch manche hier aufgestellte Forderung wird fich in der Pragis oft als uncefülldar erweisen; woo die Mittel schlen, liegt eben, wie man zu fagen pfiegt, der Knisppel beim Junde. Was indes mit den vorsantbenen Mitteln richtig bergestellt werden kann, das werde hergestellt, nicht aber aus Bequemlichteit oder den Rücksichen einer ilbel verstandenen Rieldjamteit die hergedrache Kostimmungerei dis auf die hütelten Entel ilbersiefert, da sie doch feute icon nicht mehr au der Reit ihr

Reue Kostiime nurichtig anzusertigen, ist ganz unbegründet, da ein richtiges Kossim an sich nicht einen heller mehr tostet, als ein falsches. Die in der Operebergebrachten Garnituren gleichjardiger Kossime sind eben so unwahrscheinich wie unmalerisch und haben im Schauspiel gar teinen Sinn; wo also sit deu Shor neue Kleiber gesertigt werden, sollten sie thunsichst verschieden sein; da man das Opernprinzip am besten auch in der Oper sallen ließe. Eine wirtliche Berecht i aung hat dasselbe nur im Ballett.

Bei der Aufertigung historischer Kostüme müssen die charatteristischen Formen genan unchgeahmt werden; unanftändige sollten jedoch stets ausgeschlössen, extraspagante und hößliche gemildert, d. h. der Schönkeitslinie nüber gebrach werden. Den Schnitt überlasse man dagegen dem Garderobier; da wir hente in der Ausschlässenlich weiter sind, als unsere Vorfahren, haben wir teine Itriache, ihren unvolltommenen und sowerischlissen Schnitt nachzuahmen. Die Auhl fostbarerer Schsse, als sie der Zeit und der Person zukommen, sir wenigstens sür Schauspietzweck bedeutlich; das Schauspiet verlangt größeren Ernst und größere Einsachzeit; alles "opernhaste" ist dier vom ibet. Man vergleiche im Geiste einmal das Operngretchen mit dem Schauspietgerchen und frage sich, od ein sir das erste geeignetes Kostüm auch sir diese hassen wird. Die Formen den modernen auszunähren (Krinoline, end de Paris), ist ein Misbrauch, der häusig vortommt, aber darum nicht minder geschnachse scheicht.

Man bedente, daß der kieldjamste Kostilinteil, nehmen wir einmal das Barett, nur in dem richtigen Ensemble kleidsam ist und daß widersprechende kostilintiche Elemente sich nicht vereinigen lassen, ohne sich gegenseitig umzuberingen. So muß auch dei eigentlichen Phantasselbssinimen a.B. allegorischer Natur innerhalb desselben Kostilins oder derzelben Gruppe das Gepräge eines bestimmten Zeitalters seitzgehalten werden; dann bietet das Kostilin selbst reichlichere Wotive und die klinkterische Wirkung wird sich eindringlicher gestalten.

Dem Amed ber Unregung glanben wir in diefem mehr aphoriftifch gehaltenen Abichnitt bereits genug Ranm gewährt gu haben; es fei beshalb mit einer fleinen Bemertung für Regiffenre, ober folde, bie es werden wollen, ber Beichluß gemacht. Der Regiffenr muß, wenn er einen brauchbaren Dbergarberobier bat, junachft biefem Beit, Ort und carafteriftifche Bedingungen des anfguführenden Studes angeben und bann feine Borichlage prifen. Much bie Darfteller haben fich mit ihren Winichen gunachft an ben Regiffent gu wenden, ber gut thun wird, auf der erften Probe bereits im allgemeinen bas Rofim in Begug auf Reitalter, Schnitt, Farbe, Buthaten, Saar und Barttracht anzugeben und momialich Abbildungen porgugeigen. Er mache auch barüber, bag mit Schmud. Orden, Retten, Febern, Spipen zc., foweit biefe Dinge nicht im Charafter und ber Situation begründet find, tein Difbrauch getrieben werde, fowie, bag bas angewandte auch jum Beltalter baffe. Sind Roftume neu angufertigen, fo bemube . man fich beizeiten um bie Bewilligung ber Mittel, damit man nachher teiner Enttäufdung ansgejest fei; im Zweifelsfalle ftelle man vorläufig alles aus porhaubenen Cachen aufammen.

Besonderer Teil.

## Traditengeschichte.

#### Aulturgeschichtliche Ginleitung.

Das Alter bes Menschengeschlechts wird wohl für alle Zeit ein ungelöstes Ratsel bleiben. Wenn wir aber auch nicht wissen, wann ber Mensch auf die Belt gekonnnen ist, so sind wir doch über bas wie besser unterrichtet: er war nämlich jedensalls, wie noch heute, völlig nacht. Diese Thatsache, die Abwesenheit einer Schutzbebedung der Haut, wie sie bei den Tieren als Pelz, Gesieder oder Schale vorhanden ist, weist zugleich auf den Ort hin, wo die Biege unseres Geschechtes gestanden haben muß: unter dem Aquator. Bollte der Mensch nun die tropische Zone verlassen und sich über die Erde ausbreiten, so mußte er die ihm abgehende natilrliche Hille des Körpers durch eine künstliche ersehen. Damit haben wir den Ursprung der Aleidung.

Es scheint freilich, ba die Entsernung aus dem Klima, wo man nacht ausdauern kann, nur sehr langsam vor sich ging, daß die Menschen sich eher geputzt als belleidet haben, worunter man freilich keineswegs das Waschen verstehen nuß, sondern die Be-malung (wie sich zum Schutz gegen Insettenstiche die nachten Indianer des südlichen Urwaldes mit Erde, viele Sidafrikaner mit Asche einreiben) und Tätowierung des Körpers, welche noch lange Zeit neben der Kleidung in Gebrauch gewesen sein werden, bevor die Menschen darunf kannen, sich zu waschen. Beide Arten, die Haut zu schmiden, kommen ia noch in den böchsen Kreisen der Kulturvölter vor. — Hand in Hand danit ist aber auch wirtlischer Schmuck (aus Samenternen, Muscheln, Zähnen z.) gegangen, womit natürlich das Weib den Ansang nachte, inden sie einen

Gürtel ober Schurz um die hüften legte. In diesem lettern haben wir das älteste Stüd der Kleidung, auch beim Manne, der es von der Frau annahm. Nächstdem wurde zuerst der Kopf durch eine Kappe gegen die glühenden Sonnenstrahlen geschitzt. Wie bei den ältesten Böllern der Geschichte, die auf den solgenden Blättern behandelt sind, finden wir diese beiden Kleidungsstüde noch heute bei Bewohnern der beisen Zone als Tracht.

Inbem nun ber Menfc allmablich bie gange Erbe in Befit nahm, mußte er feine Rleibung bem Klima und ber Landesart feines Bohnfibes anpaffen, bie auch fur bas Daterial entscheibend finb, aus bem bie Rleidung befteht. Das Tierfell, welches ben Rorper als Rod ober Mantel bebedt, bie leberne Soble, bie ben Fuß fdutt, tann burch Rlechtwert erfett werben; alle biefe Stiide erhalten je nach Klima, Beschaffenheit und Produtten bes Bobens bestimmte Formen, ebenfo wie Bauten, Gerate und Gefage. In allem folgt ber Menich bem Borbilbe ber Ratur: ber Butte ober bem Saufe bient die Erdhöhle, die ber Troglodyte bewohnte, bem Nomadenzelte bas Blätterbach bes Balbes als Borbilb; bie Befage, aufangs bem Pflangenreich bireft entlehnt (bas Blatt bient als Schuffel, bie Schalen großer Friichte und Ruffe ale Rlafden und Ravfe), werben biefen und besonders bem gleichfalls verwendeten Ei aus Thon nachgebilbet, bie Beräte, anfangs robe Robe ohne Füße, bem Rorperbau bes Bierfüglers, bie Gewebe, beren Urformen ber geflochtene Baun und bie Matte barftellen, bem Tierfell. bie Tiere bes Balbes braucht ber Menich Baffen ju Schutz und Trut und bilbet jene aus leber, biefe aus Bolg und Steinen; ja ju größerer Sicherheit wohnt er als Pfablbaumann auf bem See. wobei ibm ale bie urtiinlichften Kabrzenge ber fpater jum Rindentabn ausgehöhlte Baumftamm und bie jum Schlauch auf= geblafene Dierbaut bienen.

Aus tierähnlichen Anfängen arbeitet jich ber Troglodyt in unmefbaren Zeiträumen zu ben höheren Kulturarbeitsstusen empor, wobei die Entbedung des Feuers von großer Wichtigkeit ist; die entscheidende spätere Etappe ist derbau, der ben Jäger und Fischer oder ben Wanderhirten zum seschaften Unsiedler macht und Gewerbe, Gewerke und handel zu wege bringt. Schon auf den untersten Etusen bethätigt sich der künstlerische Trieb in der Aussich midtung wie der eignen Berson, so der Gebrauchsgegenstände. Unter den heutigen Bewohnern der Erde finden wir von dem nackten Inter den heutigen Bewohnern der Erde finden wir von dem nackten Indaner und bem Feuerländer, dem pelzbekleideten Eskimo und

bem aderbantreibenden Neger an treue Bilber ber verschiebenen Kultunftanbunntte,

In ber menfdlichen Gefellicaft erfüllt bie Rleibung nun nicht nur ihren nachsten Zwed, die Menfchen zu ichirmen, fondern auch ben, fie zu unterscheiben und wiederum ihre Bufammengeborigfeit mit ibresgleichen zu bezeichnen, ja symbolische Beziehungen ber Dacht und ber Gemeinschaft auszubruden, inbem fie a. B. bie Stanbe und einzelne bervorragende Individuen auszeichnet. Dadurch wird fie gur Tracht (f. o.). Die Tracht ift beständig, allgemeingültig, zwedmäßig, und bebaubtet fich burch langere Zeitraume, meift burch Sabr= hunderte, haftet untrennbar fest am Boben und am Bolfstum, wo fie beimifch ift, ftebt in Bechfelwirfung mit ben geschichtlichen Ereigniffen und bem Charafter ber Bolfer, ift mit einem Borte ein Beichen ber Beit. Alles bas gilt nicht von ber Dobe, bie an ber Tracht herumspielt, ohne beren Grundformen an verandern. wobei fie allerdings bie Miffion erfüllt, bie allmäbliche Wandlung ber Trachten vorzubereiten und zu beforbern. Die Mobe bat fich von ben Bedingungen ber Abstammung, bes Wohnsites und ber Beschichte völlig emangipiert, fie ift heimatlos, unbeständig, nicht all= gemein, fonbern nur für eine beschräntte Angahl von Individuen gultig, und fie wechselt in furgefter Zeit, wobei fie fich mit Borliebe in Extremen und Sprüngen bewegt. Bon ber 3medmäßigfeit fieht fie vollständig ab. Dbwohl die Mobe in beidranttem Ginne icon im Altertum eriftiert bat, fo gelangt fie boch erft feit bem Enbe bes Mittelalters bei ben Rulturvollfern zur unbeschränkten Berrichaft.

Wenn wir nun ber Tracht burch die Weltgeschichte zu solgen versuchen, so sassen wir babei nicht nur die vorgeschichtlichen Entwicklungsstusen und die Naturvölker, sondern auch unter den Kulturvölkern biejenigen außer acht, welche von dem großen Gang der Weltgeschichte abseits geblieben sind (Inder, Mongolen 2c.). Wir haben es nur mit den geschicht find en Kulturvölkern im engern Sinne zu thun und solgen dem Laufe der Kulturentwicklung nach Völkern und Zeitaltern.

Wir beobachten babei, wie sich einerseits immer lebhaster bas Bebürfnis geltend macht, bas Alcid ben Körpersormen anzupassen, b. h. ben Schnitt zu vervollkommnen, anderseits auch die im Altertum fast überall gebräuchlichen Umwürfe während bes Mittelalters in Kleidungssiucke zum Anziehen verwandelt werden, sodaß heute ber Mantel völlig anger Gebrauch ift.

#### Erste Abteilung.

## Trachten des Altertums.

Erstes Napitel.

#### Ännpter.

(11m 5000 bis 80 v. Chr. 381 n. Chr. Chriftentum Staatereligion.)

Bersetzen wir uns um 7000 Jahre jurud, so sinden wir im Rilthale bereits eine hoch und reich entwickelte Kultur von ausgesprägtester Eigentiimlichkeit, bedingt durch die Regelmäßigkeit des Klimas (periodische Überschwemmungen) und die abgeschlössene Einsförmigkeit des Bohnsitzes. Die Ugppter, aus ber Bermischung semitischer (oder arischen) Bölker aus Borderassen mit den afrikanischen Ureinwohnern entsprossen, haben ihre nationale Besonderheit wie in ihrer ganzen Kultur (Religion, Staats und Kastenwesen, Bautunst, Sitten) so auch in ihrer Tracht auf das bestimmtette zu einer charaleteristischen Erscheinung gebracht, die sich im wesentlichen durch fünf Jahrtausende kaum geändert hat.

Auf der Bühne tann das ägyptische Kosiüm als ein einheitliches, teiner Beränderung unterworfenes umiomehr seitgehalten werden, als die herrschenden Austands: und Schönheitsbegriffe eine allzu ausziedige Berwendung der durch Tricot dargestellten bloßen Haut nicht gestatten, sondern die Annahme einer völligeren Belleidung, wie sie im neuen Neiche bei den höheren Ständen iiblich war, besonders für die Hauptrollen gebieterisch sordern. Die malerische Wirtung, welche eine genaue Beodachtung des ägyptischen Kosiüms z. B. in der "Baubersflote", "Joseph in Agypten", "Ardan", "Antonins und Alcopatra" hervordringt, ist sin belebendigkeit des Eindrucks bleier Werte von großer Wichtslefelt.

Die Santfarbe ber Agppter war bei ben Männern ein tiefes, rötliches Braun, bei ben Frauen ein bedeutend lichterer Fleischton, ber ale ein warmes rosiges Goldgelb zu bezeichnen ware.



Fig. 1. Agypter: Frau und Mann (Altes Reich).

Mann (Reues Reich).

Das älteste Nationalkleib bes Agnpters war basselbe, wie heutzutage, ein rechteckiger Schurz aus weißer Baumwolle. Bornehmere trugen einen zweiten, ber von hinten her umgelegt wurde, so daß die bekannte dreiteilige Form entstand, ja noch einen dritten barüber (1 b.c). Dieser oberste Schurz bildete sich im neuen Reiche zu einem faltigen langen Rocke aus, der mit einer schon früh üblichen engen und kurzen Jacke zu einem vollständigen Leibrocke mit Halbarneln zusammenwuchs (3 a).

Das Nationallseid der Frauen war die Kalasiris, ein hembartiges elastisches Baumwollengewand mit Achselbändern oder kurzen Armeln (1 a, 4 c). Im alten Neiche bilbeten Schurz und Kalasiris so ziemlich die ganze Bekleidung; Sandalen (aus Schilsgeslecht) wurden nur von reichen Leuten getragen. Weit häusiger war bei beiden Geschlechtern ein bunt gestickter oder aus Perlen gefertigter Schulterkragen, sowie ein Umwurf, der künstlich um Rücken, Schultern und Brust gesegt wurde, so daß er Ürmel bildete (4 a). Die Kleiderstoffe waren Leinwand und Baumwolle; Seide auch später selten, bis zur römischen Kaiserzeit.

Quinde, Roftumtunde.



Fig. 2. Agupter: Ronigin. Bornehme Frau (A. R.).

Im alten Reiche wurbe bas natürliche haar sorgfältig gepflegt, später Ropf und Gesicht bis auf einen Keinen Kinnbart glatt geschoren und bei ben höheren Ständen mit Perüden bedeckt. Seit ben hytsos sinden sich nur künstliche, sieis regelmäßig geordnete haarstouren und Barte. War ber Ropf tahl geschoren, so wurde er mit einer engen Kappe (1 be) in der Form der haargrenze bedeckt. Die Frauen trugen eigenes haar in Flechten, später wohl auch eine Perüde obendrein. Gine bei beiden Geschlechtern häusige Kopfsbedeung der Vornehmen war ein Tuch in Gestalt der Sphinxshaube (1 a, 4 be), die noch heut im Orient verbreitete Coffia. hirnstappe und haube waren einsarbig, gestreift oder auch gemustert.

Die Toilette war bei Männern und Frauen schon in ältester Zeit bis zum Rassinement sorgfältig und reicher Schmud gehörte im neuen Reich zum vollständigen Anzuge (f. o.), Stirnbänder (bei Königen und Priestern), Arm=, Fuß= und Fingerringe, Hallsbänder 2c. aus Email und Gold gab es aber auch schon im alten Reiche.



Ronig (D. R.).

Fig. 3. Aghpter: Ronigin (A. R.). Ronig in Rriegetracht.

Außerorbentlich boch ftanb in Bezug auf Durchbilbung ber Form und symbolische Bebeutung ber tonigliche und priefterliche Ornat; auch bie Beamten hatten ihre besonbere Tracht, bie im allgemeinen berjenigen ber Bornehmen glich, aber burch toftbare Ropfbinben, golbene Retten, bunte Febern, lange Satenftode ausgezeichnet mar. Go trugen bie Richter eine Feber am Saupte, ber Oberrichter auferbem eine golbene Bruftplatte, ber Ober= priefter eine lange Gurtelicarpe und ein Leoparbenfell. Briefter batten fumbolifche Bergierungen . Lotosblatter , Rebern. Diertopfe 2c. auf ihren Rappen, Die Bfispriefter eine Scheibe mit Rubbornern als Symbol bes Weltalls und ber Mondphafen. Dem Ronig eigen war ber Uraus, eine aufgerollte Schlange mit Beiertopf, bas Sinnbild bes Rechts über Leben und Tob. Ihn trug er an ber Stirn und am berunterhangenben Mittelfiud ber Leib= binbe ober bes oberften Schurzes. Des Ronigs Ropfbebedung beftanb in zwei verschieben geformten Müten, einer weißen für Dber-, einer roten fur Unter-Agopten; nach ber Bereinigung unter einem Repter trug er bie weiße in bie rote bineingestedt (2 a, 3 a).

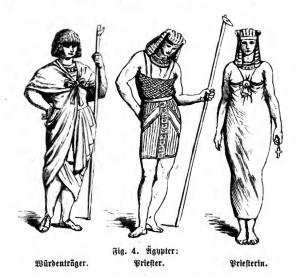

Als Zepter führte er einen Krummstab und eine dreisträhnige Geißel, Sinnbilder des Aderbaues (Pflug) und der Biehzucht, sowie einen mannshohen Stab mit einem Schafalkopf. Zur Amtstracht gehörte außerdem die erwähnte Leibschärpe mit der dreiedigen Schurzplatte, die vor dem Leibe herabhing. Die Königin trug einen Kopfschmud in Form eines Geiers (2 b) oder eine Mütze mit Lotossblumen (3 d).

Die Krieger, die eine eigene Kaste bilbeten, führten einen Rock aus Leberstreisen, eine Leberkappe mit Metallbuckeln, Schild, Bogen, Lanze, Säbel, Sichel, Dolch, Beil, Schildbach und Sturmleiter. Linnenpanzer und Schuppenpanzer waren bekannt; ber König kämpste zu Wagen. Die Waffen bestanden aus Holz, Kupfer, Bronze und Eisen.

Gefäße und Geräte von den mannigsachsten Formen und in reichster sarbiger Berzierung waren schon im alten Reiche in unabsehbarer Anzahl bekannt. Auf den Reichtum des Materials kann hier nur hingewiesen werden.

Seit 323, unter ben Ptolomäern, erlitt bie nationalägyptische Kultur, die sich unter persischer Herrschaft noch völlig
rein erhalten hatte, mancherlei Modisstationen; griechische Bildung,
Baukunft, Sprache, Sitte und Tracht drang ein; an Stelle des
alten Memphis und des priesterlichen Theben erhob sich das hellenistische Alexandrien zur Hauptstadt, wo das Herrschens und
mit ihm der Hos und die leitenden Kreise ihrer heimischen Art treu
blieben und sür die damalige griechische Welt den Ton angaben.
Die fürstlichen Frauen jener Zeit, gehoben durch die freie und hohe
rechtliche und soziale Position, welche im Altertum einzig Ägypten
bem weiblichen Geschlechte anwies, haben wir uns nicht als Ägypterinnen, sondern als griechische Dannen von seinster Vildung
und Sitte, auch in griechische Tracht, zu denken. Als höchstes
Produkt dieser Klang noch unser Ohr bezaubert: Kleopatra.

## Zweites Hapitel.

## Äthiopier und Araber.

Bon ben Ugpptern wenden wir uns mit einem flüchtigen Blide zu ihren füblichen und öftlichen Nachbarn.

## a) Die Athiopier,

ein afrikanischer, den Agyptern verwandter Bolksstamm von brausner Hautsarbe, welcher das obere Nisthal bewohnte, standen mit ihren nördlichen Nachbarn von uralters her in stetem seindlichen oder kriegerischem Berkehr: um 700 v. Chr. bemächtigten sich ihre Könige sogar des pharaonischen Thrones, den sie über 50 Jahre lang behaupteten.

Ihre Tracht, ber ägnptischen ursprünglich ahnlich, bestand in einem Schurz und einem Tierfell ober einer Dede als Mantel, wozu später noch enge, über ben Kopf gezogene und burch ben Schurz sestgehaltene Jaden mit Armeln bis an die Ellbogen, sowie spite Binfentappen mit Febern hinzutraten. Die Frauen trugen schon früh die ägyptische Kalasiris. Bon dieser afrikanischen Bollstracht wichen die Bornehmen, besonders seit ber Zeit der



Fig. 5. Bornehmer.

Fig. 5. Athiopier : Ronigin.

Rönig.

Berricaft über Agypten, bebeutend ab, indem fie eine mehr afiatifche, ber affprifden (f. u.) abnliche Rleibung annahmen, beren Sauptftude ber Bidelrod um bie Buften und eine von ber Schulter fchräg jur Sufte laufenbe Trobbelicarpe maren. Aus ersterem wurde bann ein langes, bon ben Schultern bis jum Anochel reichenbes Gewand mit vielen Schrägfalten. Der Schurg mar fortan nur noch Beremonienfleib ber Ronige und Briefter. Ropfbebedung war bie agpptische Rappe, bei Frauen Saarfad ober Saube; Ronig und Konigin aboptierten bie Urausschlange ber Pharaonen. Das Saar wurde abrafiert ober vom Birbel aus in bide Strabnen geflochten. Reich ausgestattete betrobbelte San= balen sowie reicher aber barbarisch massiver und unformlicher Schmud vervollftanbigten bie fpatere athiopifche Tracht. 3m Rriege führte bas herricherpaar Reule und Speer, Dold, Schwert unb Bogen, bie gemeinen Krieger, ben beutigen Mubiern gleich, große Schilbe aus Milpferdhaut, Speere, Dolde, Bogen und Reulen. Der Ronig bebiente fich bes westafiatifden Bangerrode mit langen Armeln (f. u.).

#### b) Die Araber,

semitischen Ursprungs, sind daburch merkwürdig, daß sie schon in vorgeschichtlicher Zeit auf berselben Kulturstuse standen, wie heut; auf der höchsten also, die sie in ihrer bergigen Wüstenheimat zu erreichen sähig sind. Seit den Tagen der Erzwäter hat sich mit den patriarchalischen Sitten dieser hirtenstämme, welche durch die Einsührung der Feuerwassen nicht im geringsten verändert worden sind, auch ihre Tracht ohne Wandlung erhalten, so daß sie uns durch unmittelbare Anschaung über vieles in den morgenländischen Trachten ausgellärt hat, was ohne diese nach den bitblichen und schriftlichen Darstellungen unverkändlich aeblieben wäre.

Bon alters bestand bie Rleibung ber Araber infolge ber Bflangen= armut ihres Wohnsites wefentlich aus tierifden Stoffen. Urzeit haben fie fich jebenfalls in Tierfelle gekleibet, wie noch beute einige Jagerstämme ber Bufte (6 a), bis Rila und Stoffe aus Ramelober Riegenhaar und Schafwolle beren Stelle einnahmen. Linnene und baumwollene Gewebe erhielten fie burch ben Sanbel, bereiteten lettere auch im Guben ber Salbinfel felbft gu. Die Betleibung ber Manner bestand in einem Stude Beug, welches, um ben Rorper geschlagen, benfelben von ber Uchselboble bis zu ben Rnien bebedte. ober als Schentelichurg angelegt und rund um bie Buften in einen Bulft gebrebt murbe. Dazu tam ein fast balbfreisformiger Mantel. ber unter ber einen Schulter mit ber Mitte feiner gange angelegt murbe und beffen Enben man über bie anbere Schulter von binten nach born und bon born nach binten warf. Diefe beiben Stude find noch jett bie vorgeschriebene Tracht ber Mettavilger. ebenso alt ift ein mehr ober minber langes und weites, mit einem Riemen ober einer Conur, auch mit einem bunten Stiede Reug gegurtetes Bemb, ber Ralafiris abnlich; bedeutend fpater, obwohl gewiß ebenfalls uralt, ber befannte weite und febr grobftoffige Beduinenmantel, Abas genannt, ber fich als eine Art primitiven Raftans barftellt. Derfelbe, einfarbig ober mit fentrechten Streifen bon schwarzer, weißer, brauner ober blauer Farbe gemuftert, gleicht einem mit ber Offnung nach unten gefehrten, oben und an beiben Seiten jum Durchsteden bes Ropfes und ber Arme mit brei lodern berfebenen und born fentrecht aufgeschnittenen Sade (6 c). Dazu tommen Sanbalen aus Leber ober Bols und ein vierediges, meift geftreiftes und an beiben parallel mit ben Streifen laufenben Gaumen mit langen in Quaften enbenben Schnuren befettes Ropftuch (Coffia



Fig. 6. Araber.

ober Haube genannt), das entweder breiedig zusammen= und so auf den Kopf gelegt wird, daß ein Zipsel nach hinten fällt, worauf man diesen durch das Zusammenbinden der beiden anderen besesigt und den obern Teil bauschig herauszieht — oder ungesaltet so über den Kopf gelegt, daß der eine Nand mit den Augenbrauen abschneidet, mit einer mehrmals um den Kopf gewiscelten härenen Schnur besessigt wird und so nicht nur das Haupt, sondern auch Gesicht, Hals wird und Vallen vor den sengenden Sonnenstrahlen und dem Staub der Wüste schüt, sals und Nacken vor den sengenden Sonnenstrahlen und dem Staub der Wüste schüt, solle schüt, späls und Nacken vor den sengenden Sonnenstrahlen und dem Staub der Wüste schüt, solle schüt, späls und Nacken vor den sengenden Sonnenstrahlen und dem Staub der Wüste schüt, späls und Packen vor den sengenden Sonnenstrahlen und dem Staub

Die Kleibung ber Beiber ist von ber männlichen, wie noch heutigen Tages, jedenfalls wenig verschieden gewesen. Ein langes und weites Hennd, zwei große quadratische Tücker aus Bolle, beren eines, oben umgeschlagen, die Borderseite, beren anderes, nicht umgeschlagen, die Rückeite des Körpers bedeckte, und die auf den Schultern zusammengestedt, um die Histen aber gegürtet waren; ein großer vierediger Überwurf, der zugleich als Kopsbededung diente, sowie ein Schleier bildeten die weibliche Tracht. Allgemein wurden Ringe in Ohren und Rasen, sowie um Hands und Kuße

gelent getragen. Die Waffen ber alten Araber waren Stab, Keule, Speer, Bogen mit Zubehör, Doppelart, Schwert und Schlenber; in ber nachdriftlichen Zeit kommen Dolch, Schilb und Lanze hinzu, letztere oben und unten vor dem Ende mit Angeln verschen. Das einzige Reittier war das Kamel, nach heutiger Weise gesattelt. Die Wohnungen waren entweder Zelte aus Kamelhaars oder Ziegenhaarslig oder stoff, schwarz oder braun, oder braun und weiß gestreift, — oder Laubhütten. Hand mühle und Webstuhl sanden sich in den Atesten Zeiten im Hander, den hölzerne Näpse und Schüssen, kerne Schläuche und Eimer, sowie Säde aus Wolle vervollständigten.

## Brittes Kapitel.

# Phonizier und gebraer.

(Seit 2000.)

Die altefte Rultur Bestasiens mar wefentlich eine femitische, ibre Sauptvertreter bie Phonizier amifchen Libanon und Mittelmeer, bie sternfundigen Chalbaer (bamitifder Abfunft) in Defopotamien, Die Bebraer in Rangan, fowie eine Reibe von Birtenvollern verschiebener Benennung, unter benen bie Aamu bie bervorragenbften. Lettere trugen einen Schurg und eine bunte, teppicartige Dede als Mantel, bagu Sanbalen; bie Phonigier ober Bunier ein rodformiges Unter= tleib bom Gurtel bis jum Rnochel, einen Schurg ale Dber= fleib und einen großen Rragen, fowie eine Rappe; ihre Rleibung war bunt und ibr Schmud reich; im Rriege trugen fie Panger= rode aus Leinwand und Leber, Belm und Schilb aus letterm Stoffe, als Angriffsmaffen führten fie Spief, Schwert, Gabel und Bogen. Die Chaldaer ober Cheta trugen ein langes Bewand, oft geftreift, mit furgen und engen Armeln, und einen Schulterfragen nebit Rabbe: auch furgere, tunifaabnliche Gemanber tamen bor, bagu ein Mantel, ber unter ber rechten Schulter umgelegt und auf ber linten gufammengeftedt murbe. Die Retennu, mit Bidelrod, Rappe und Schuben belleibet, waren vermutlich bie alten Bewohner Affpriens ober boch mit biefen verwandt. Die Sebraer werben vor ihrer ägyptischen Zeit ben Mamu (f. o.) abnlich getleibet gewesen fein; aus Mappten brachten fie Rappe, Schurg und



Mamu. Phonigifcher Fürft.





Fig. 9. Sebraer. Reit ber Ronige.

Ralafiris mit, welche lettere in bem rauben Klima Ranaans bon ben Männern angenommen murbe, wie benn auch ber alte Teppid = mantel ber Borfahren wieber auftam (ber "bunte Rod" Josephs). Auf Reisen trug man Umwürfe, bie bem Simation (f. u.) abnlich Seit Davib und Salomo gestaltete fich bie Tracht reicher, eine Überfülle von Schmud tam in Aufnahme, fowie zwei fpater twifde Rleibungeftude: ber born offene, furgarmelige Raft an (9 c) und bas Ep bob, letteres aus zwei über ben Achfeln zusammengenähten Deden bestehend, von benen bie eine bie Bruft, bie andere ben Rüden nach Art eines Berolbsrodes bebedte (9 b). Das Saupt foutte eine Bipfeltappe ober ein Ropfbund, bie Fuge maren mit Sanbalen ober Schuben befleibet. Rach ber Rudtehr aus ber Gefangenschaft trugen bie Bebraer auch wohl verfische Gewänder. wie fie fpater von ben Griechen bie Chlamps, von ben Romern bie Der Ronig trug einen von ber üblichen Banula annahmen. Tracht nicht wefentlich abweichenben reichen Ornat, ju bem ein Stirnreif nebit langem Bepter geborte: bie Briefter ein bis gu ben Füßen reichenbes weißes Gewand mit Schliten auf Bruft und



Soberpriefter.

Fig. 10. Sebraer:

Bornehme Frau.

Rüden und einer Zugschnur, bazu eine bunte Gürtelschärpe und eine hohe weiße Haube mit Zugschnur. Alle diese Stücke trug der Hohepriester auch, außerdem aber ein blaues Obergewand ohne Armet, bis ans Knie reichend, darüber ein blau und rot gestreistes Sphod und das Brustschild mit den zwöls Gebelseinen, wohl eine ägyptische Reminiszenz. Nur am Bersöhnungstage ging auch er ganz weiß, sogar bis auf die Gürtelschärpe. Die Kriegstracht mag der ägyptischen, später der assprisson ühnlich gewesen sein; die Angriffswassen waren Schwert, Speer, Bogen und Schlender. Seit David lämpsten die Hebräer auch zu Wagen.

An ihrer Tracht läßt fich ihre Geschichte, bie fie mit allen Böllern ber Welt zusammensührte, bis ins einzelne versolgen, obwohl sie ihre Eigentümlichteiten mit echt semitischer Zähigkeit sesthieten. Der Wechsel ber Wohnsitze hätte eine wesentliche Anberung ber Tracht bei ihnen nicht bedingt.

### Biertes Mapitel.

## Affgrer und Babylonier.

(Babel 2600 [?], Rinive 1250 bis 606, Babylon vor 747 bis 538 v. Chr.)

Die phönizisch-sprifche Spoche Westafiens murbe abgelöst burch bie babylonisch-affprische.

In vorgeschichtlicher Zeit war Babylon, von den hamitischen Chalbäern (f. o.) gegründet, der Mittelpunkt eines großen vordersasiatischen Reiches gewesen, auf dessen Zerftörung die Sage vom Turmbau zu Babel hindeutet. Die Tracht dieser Zeit mag eine urtilmliche, der im Ansang des britten Kapitels geschilderten ähnliche gewesen sein.

Das Nationallieib ber Affyrer von Ninive mar ein hembförmiger Leibrod mit kurzen Armeln, ber beim Bolle bis zum Knie, bei ben Bornehmen bis zu ben Hüßen reichte. Er wurde mit einer Binde gegürtet und war bei den Bornehmen bunt und mit Fransen und Trod beln besetzt, deren reichliche Berwendung verbunden mit der durch ihre Schwere bedingten Faltenlosigkeit der Gewänder das Hauptmertmal des affyrischen Kostims ausmacht. Die Füße waren mit Sandalen belleidet, das Haupt nur von dem sorgsättig gepstegten und gekräuselten Haar bedeckt und mit einer Binde geschmickt. Gleich dem Haupthaar war auch der Bart kinstlich in horizontale Löcken= und Flechtenreihen frisert und rechteckig zugeschnickten.

Sobe Beamte trugen eine ober mehrere befranste Scharpen schräg über Bruft und Rüden und um die Hiften; ber König außer dem langen Rod einen Mantel von violettem Purpur mit eingewebten Tiersiguren oder gestidten goldenen Sternen, der unter oder über dem rechten Arm angelegt und auf der linken Schulter gehaftelt wurde. Eine weiße Mitra (spige Müge) in der eigentümlichen Form eines eingedrückten Filztegels mit allerhand Berzierung von Gold oder Purpur, sowie ein mannshohes Zepter vervollständigten den Ornat des Königs, wie denn in der spätern Zeit Mantel und Stab bei allen vornehmen Babyloniern zur vollständigen Tracht gehörten. Als Oberpriester trug der König Rünbelm Stilke von anderer Form, sowie einen Roch, der durch Auswickeln eines langgestreckten Dreieds oder Rechtecks (mit Besat und Troddelbehang an zwei Rändern) um die Hüsten entstand (11 c).



Burbentrager. Bonig im Staatsfleib und in Brieftertracht.

Diefer höchst darakteristische Widelrod ift uns ichon früher bei ben Retennu (8ab) aufgefallen.

Die Tracht ber Frauen war jebenfalls ber männlichen sehr ähnlich und gleich bieser außerordentlich reich an Schmud. Die Toilette beider Geschlechter war eine höchft sorgfältige; raffinierte Hautz und Haarpslege, sowie die Anwendung von Diademen, Ohrzehnen, und Kingen gaben den Männern im Widersspruch zu ihrem gewaltig muskulösen Körperbau ein weibisches Aussehen. Wie in dem assprischen Charafter sich Kraft und wilde Energie mit Weichslicheit seltsam paaren, so erscheint auch die Tracht einsach und raffiniert, monumental und kokett zugleich. Der Typus der Gesichter ist hervorragend semitisch.

Die affprische Kriegstracht bestand aus hofen, sebernen halbstiefeln, einer Panzerjade aus Leber mit Metallichuppen ober einem ebensolchen Rod bis auf die Knöchel. Bronzene und eiserne helme in Regelsorm, treuzweise Wehrgehange mit metallenen Budeln und hand= ober Setzschilbe aus Leber ober Rutengesiecht, mit Metall beschlagen, vervollftändigten die Schutz-



Ronig in Rriegetracht.

Fig. 12. Affprer:

Rrieger.

ristung bieses streitbaren Bolles, bas Bogen, Spieß, Schwert und Dolch zu Fuß, zu Roß und zu Wagen gleich trefflich zu führen wußte und Belagerungsmasch in en (Katapulte, Ballisten) erfand, welche durch bas ganze Altertum, ja weit bis ins Mittelalter hinein in Gebrauch waren. Die vielsachen Geräte lernten sie bagegen zum Teil von ben unterworsenen Böllern ansertigen.

## Sünftes Anpitel.

### Meder und Derfer.

(Meber feit 709 [?], Berfer 559-330 v. Chr.)

Die Erbschaft ber Affprer trat ein Boll an, welches in vorgeschicklicher Zeit bereits ein Reich gebildet hatte, um 1800 aber in Affprien aufgegangen war, nämlich die Meder, von denen sie nach taum fünfzig Jahren an die Perfer überging. Mit dem Sturz Ninives (606) fällt also Kultur und herrschaft vom femitischen an den arischen Stamm.



. Fig. 13. Berfer. Berfijcher Arieger. Bornehmer Meber in ber Ranbys.

Aus friegerischen hirten bestehend, brangen beibe Boller furz nach einander vom persischen hochsand in die Ebene und eroberten bie reicheren nörblichen Landschaften, überkamen aber von ben gefürzten Großmächten nicht nur die herrschaft über Borberasien, sondern mit der Kultur auch Luxus und üppigkeit, so daß sie schnell entarteten und zu Grunde gingen.

Die Tracht ber Meber war ein langer weitärmeliger geschlossener Rock aus weichem Stosse, Kandys geheißen. Dieselbe war gegürtet und an den Seiten in die Höhe gerafft (13c). Hier zum ersten Mal in der Trachtengeschichte tritt die weiche, sließende Falte auf, die später im griechischen (und römischen) Kosium zur Freiheit und damit zu so hoher ästbetischer Bedeutung gelangen sollte. Im Gegensatze dazu trugen die Perfer gleich den heutigen Bewohnern jenes gesegneten aber trockenen Hochlandsklimas enganliegende Lederkleidung, bestehend aus geschlossenen kurzen Rock, Hosen, Schuhen und Kappe (13a). Als die Perfer das medische Reich eroberten, nahmen sie die Tracht der Besiegten als Hoftracht an, weil sie repräsentativer war als das enge persische Lederkleid, welches den unteren Ständen verblieb. Auch die vielen unters worfenen Stämme behielten jedensals ihre Trachten bei ober legten



Ronig in ber Ranbye.

Fig. 14. Berfer : Sofbeamter.

Magier.

sie boch erst allmählich ab, so baß wir uns bie Trachten in bem weit ausgebehnten Perserreich sehr vielgestaltig benten muffen. Das nachstehenb geschilderte Rosium ist bie vornehme persisch zwebische Tracht aus ber Zeit ber versischen Serrschaft.

Die Zeremonientracht bes (fußfällig verehrten) herrschers und seiner Hosseamten war bie Randus, und zwar trug sie ber König bunkelviolett, auf ber Borberseite mit einem vom halse bis zu ben Füßen reichenben weißen Streisen versehen; wahrscheinlich gehörte kein Mantel bazu. Die bem herrscherpaar eigene Kopsbebedung war eine weiße Filztiara von der Form eines (im Gegensatz zur assprichen Mitra) oben breiteren Regels, rundum mit Gold ornamentiert. Dazu gehörte ein schulterhohes Zepter. Den Bart trug allein der König in voller länge und zwar nach affprischer Weise geordnet; die Übrigen zwar gleich ihm langes haar (bas auch vohl gefärbt oder künstlich ersetz wurde), aber einen rund geschittenen Bart, beides zierlich gelocht und gesalbt. Die hohen Beamten trugen bei Hosse ein Kopftuch, welches hals und Kinn mit verhüllte; ihre Kopsbededung war ein aus



Ronig im Rriegeffeibe.

Fig. 15. Perfer: Leibwache.

Beerführer.

Tudern gebundener Regel ober nur eine Binbe. Der Schmud bestand in golbenen Salstetten und Armspangen. Die Dagier (Briefter) maren weiß, bei Reftlichfeiten rot gelleibet. und Sonurfdube maren allgemein. Das Bolt trug eine Art von phrygifder Müte, bie auch oft aus leber bestand, und ben turgen perfifden Rod, welchen auch bie Bornehmen unter ber Randys, im Rriege aber aus guten Gründen ohne biefelbe, fonbern an beren Stelle mit einem Mantel barüber trugen. Beim Ronia war biefer lettere blau, Rod und Sofen rot, mit golbenen Zieraten (Budeln und Sabichten) gemuftert. Dagu tam ein Ropftuch und als Baffen Bogen und Gabel. Der Ronig tampfte auf einem Sidelmagen. Die Soutwaffen bestanben in Schild, Panger= roden und -bofen aus Leinwandbinden ober Schuppen; ben Ropf bedte bie ermabnte Lebertappe ober eine Art Turban. Außer Gabel und Bogen maren ale Ungriffsmaffen Schwert, Streitfolben, Doppelhammer, Dold und Schleuber in Gebrauch. 3m perfifden Reiche murbe querft bie Ginrichtung eines ftebenben Beeres

eingeführt, mas in unseren militärischen Zeiten wohl ber Ermähnung wert ift.

Wie die persischen Frauen mögen gekleibet gewesen sein, wissen wir so wenig genau, wie von den affprischen, da die Denkmale keinen Ausschlüß darüber geben; doch wird ihre Tracht gleich der männlichen lang und faltig und zweiselsohne eben so prächtig und reich gewesen sein. Bunte und seine indische Stoffe, sowie reiche heimische Gewebe auch von Seide und Gold waren bei vornehmen Damen gewiß noch gewöhnlicher als bei den Großen.

## Sechstes Rapitel.

## Kleinasiaten.

(Karer, Troer [1200], Phryger, Lyder [700—550].)

Das Binbeglied amifchen ber morgenländischen Rultur und berienigen ber Bellenen bilben bie ben letteren frammberwandten arifden Bewohner bes westlichen Rleinafien, welche fpaterbin unter verfischer Berricaft vereint waren. In vorgeschichtlicher Reit find bie Griechen, Die bamals noch Rleinasien bewohnten, ihnen in ber Tracht völlig gleich gewesen, bis in ber neuen Beimat Bellas aus orientalifder Buntbeit und Steifbeit bie berrliche Formenwelt ber griechischen Tracht fich entwidelte, ber iconften, welche bie Welt je gefeben. Die in Rleinaffen gurudgebliebenen Stammesgenoffen aber. bon ibren Sinterfaffen, Affprern und Berfern, beeinfluft, und burch bie Trodenbeit ibres Rlimas ju einer mehr verbullenben Rleibung veranlaßt, pragten auch in biefer ben Gegenfat ju ben Sellenen aus, ber fich im Laufe ber Jahrhunderte fo gufpitte (trojanifcher Rrieg), daß ohne die natürliche Berfehrsverbindung burch ben Archipel und ohne bie gemeinsame Sprache fich ein neues Bolletum gebilbet batte.

Die griechischen Kolonisten, welche sich nachmals in Asien nieberließen, nahmen die bortige Tracht an. Buntheit und eine bis zu
weichlicher Puhlucht gehende Pracht zeichneten dieselbe aus; die Stoffe waren mit sarbigen Puntten, Kreisen, Sternen, Quadraten, Zaden regelmäßig gemustert und an den Säumen mit Ornamentbandern geschmückt, mit Gold- und Buntstickerei ausgeziert, ja oft



Fig. 16. Aleinafiaten.

mit Scheiben und Sternen aus Golbblech überfaet. Beif, Gelb, bunfler Burpur (b. b. Biolett) und Scharlach maren bie beliebteften Rarben. Den Rumpf verbillte ein weites faltiges Gewand, in Gefialt eines langen, am Boben ichleppenben Sembes mit engen Urmeln; bagu geborte ein himationabnlicher Umwurf ober ein Tierfell. In ber nachhomerifden Zeit wurde, mahrideinlich unter perfifdem Ginfluffe, ber Rod verfürzt, fo bag er bein perfifden abnlich mar, und bas Bein mit engen Sofen, ber guß, anftatt ber Sanbalen, mit Schnur fouben ober -ftiefeln belleibet. Die Ropfbebedung, bas darafteriftischfte Stud biefer Tracht, ift unter bem Namen ber phrygifden Duite weltbefannt: eine tegelformige bobe Milbe mit nach vorn geneigter ausgestopfter Ruppe, im Racken mit einer breiten, an ben Ohren mit zwei fcmaleren Lafchen ver= Bleich ben Frauen trugen auch bie Manner Ohrgebange, Sals= und Armbanber. Die weibliche Tracht bestand aus bem langen Rod, ber oft nicht gegürtet war, und bem Umwurf; außer ber phrygifden Müte tommen auch Ropfbinben (Diabeme) und Rappen vor. Schnürschube wurden felbft aufer bem Saufe wenig getragen.



Big. 17. Rleinafiaten.

Die Kriegstracht, ber griechischen ähnlich, bestand aus Brust- und Rüdenpanzer von Erz ober schuppenbelegtem Leber, Beinschie und Brüdenpanzer von Erz ober schuppenbelegtem Leber, Beinschie in von Erz ober Zinn, einem runden oder ovalen Schild, noch öster einem kleinen mondsichelförmigen Handschild (Pelta), sowie einem kappenartigen oder der phrygischen Müge ähnlichen Erzhelm. Diese Rüstung, nur von vornehmen Kriegern getragen, wurde durch ein Tierfell oder eine Mantelbede vervollsständigt. Die Angriffswaffen waren ein kurzes zweischneidiges Schwert, Lanze, Bogen, Schleuber, Keule, Art und Doppelart.

Die Amazonen werben von ben Griechen siets in kleinasiatischer Hosentracht bargestellt; ba dieselbe tholisch geworden ist und sich sehr malerisch darstellt, so werden wir am besten thun, dieser Tradition zu folgen, obwohl wir wissen, daß die Amazonen wahrscheinlich die kriegerischen Weiber eines sarmatischen Stammes gewesen und demegemäß zu kostümieren sind (f. u.).

# Siebentes Anpitel. Griechen.

Nichts, vielleicht felbft bie Berrlichfeit ber griechischen Runft nicht, bringt es bentlicher gur Anschauung, wie Bellas bas tlaffische Land bes einfach und anmutvoll iconen, ber gottergeliebte Sit ber freien Entfaltung reiner Menschlichfeit gewesen ift, als bie Tracht. Die vielgestaltige Schönbeit bes fruchtbaren und gefegneten Lanbes mit feinen vielen Buchten, mit feiner reichen Begetation, bas bie Bor= züge von Gebirge und Tiefland, von Binnenland und Rufte in feinem kleinen Raum vereinigt, bas Meer, bas mit bunbert Infeln eine Brude nach Rleinafien ichlagt, bilbeten aus ber vielseitigen Lebenbigfeit jenes wunderbar begabten Bolles bas feinfte Schonbeitsgefühl beraus, mabrend bas milbe, feuchtwarme Klima, teine bichte Bebedung ber Saut verlangenb, ju freier Umbullung bes Körpers verlockte. Die Ausbildung bes lettern bei ben olympischen Spielen, Die ebenfalls eine leicht abzulegende Rleibung bebingten. ließ eine bichte auch äfthetisch nicht als notwendig erscheinen; baber bringt teine andere Tracht bie Schönheit ber menschlichen Geftalt fo rein zur Erscheinung, und zwar burch bas plaftische Ausbrudsmittel ber frei und naturlich fallenben Falte. Um jeboch zu biefem Charafter einfacher Schönheit ju gelangen, mußte fich bie griechische Tracht erft ber Enge, ber Bebundenheit, ber fleinlich fteifen fünft = lichen Fältelung, ber orientalifden Buntheit und Beidlichkeit bes fleinafiatischen Roftime entäußern, bie bis zum nationalen Aufschwung ber Perfertriege berricbend gewesen mar. Mit ber Befreiung bavon entwidelte fich nun mit plotlicher Wendung bie eigentliche griechische Tracht, welche von ba an bis gur romifchen Beit taum irgend welche Beranberung erfahren bat. Sie bestand, und bas ift ihr wesentliches Mertmal, nicht aus zugeschnittenen Rleibern, fonbern aus fertig gewebten Zeugftuden von ber Form regelmäßiger, meift langlicher Bierede, welche trot ihrer Ginfachbeit bie reichfte Mannigfaltigfeit ber Unlage guliegen.

Im wesentlichen bestand die Kleidung beider Geschlechter aus zwei Stüden, Chiton und himátion, die man annähernd als Rod und Mantel bezeichnen könnte.

Der Chiton, bas gegürtete Unterfleib (im Gegenfat jum Mantel, nach unferen Begriffen Semb und Rod in fich vereinigenb),



Dorer im Chiton. Ephebe und Rrieger in ber Chlamye.

war im wesentlichen nichts als ein rechtediges Stud Beug, welches in ber Mitte feiner Lange von ber rechten Geite ber unter ber Achsel um ben Rorper geschlagen und auf ber linken Schulter mit einer Spange ober Saftel befeftigt murbe (18 a). Dies mar bie einfachfte. von Stlaven, Bauern und Sandwertern, fowie bei ben gymnaftifden Ubungen getragene Form bes Chiton; eine zweite entstand, inbem man über ber freien rechten Schulter bie emporgezogenen Saume gleichfalls zusammenftedte ober bem Chiton auf ber geschloffenen Seite ein Armloch gab. Nahm man ben Stoff breit genug, fo tonnte man bie überschüffige Lange über ben Gurtel binaufzieben, fo bak fie als Ralten bauf d (Rolpos) über benfelben berabfiel (19 a. 22 a). So entftand ber Doppelditon, in feiner malerifden Schonbeit bon ben Frauen noch reicher gestaltet burch einen Uberfchlag (Diploibion), ber gebilbet wurde, inbem man ben obern Saum eines febr langen (b. b. eigentlich breiten) Chiton bor bem Unlegen nach außen umlegte, fo baß er bis zu ben Süften berabfiel (19 b c, 22 b, 23 b). Mit ber Zeit wurde biefer Uberschlag (beim Theater meift falschlich als "Beplum" bezeichnet) auch getrennt beschafft und wurde fogar, in Bergeffenbeit feines Urfprungs, in anderer Karbe getragen, als bas



gig. 19. Gitemen:

Diana im borifden Chiton.

Chiton mit Diploidion.

Gewand selbst. Die offene linke Seite bes Chiton nähte man auch wohl unten bis zu ben hüften zusammen, so daß auch auf dieser Seite ein Armloch entstand, ja man bilbete förmliche Armel, indem man den Saum des einsachen oder doppelten Chiton, statt an einem, an mehreren Punkten auf Achseln und Oberarm besestigte. Ein wirklicher genähter Leibrock mit Armeln, der hier und da statt des Chiton getragen wurde, war nicht national, sondern kleinsasiatischen Ursprungs.

Das Simátion, nur außer bem Hause getragen, war ein aus gröberer ober seinerer Wolle gewebtes gleichsalls rechteckiges Stild Zeug mit abgerundeten Eden, oder auch halbkreissörmig geschnitten. Seine Größe dariierte beträchtlich; boch entsprach bei den Joniern seine Breite der Höhe des Trägers; die Länge mag etwa gegen das doppelte betragen haben. Das himátion wurde so angelegt, daß der eine Zipsel über die linke Schulter nach vorn herabsiel; der längere Teil wurde dann über den Ricken, unter oder über den rechten Arm nach vorn genommen und der Rest wiederum über die linke Schulter nach rückwärts geworsen. Damit die Falten

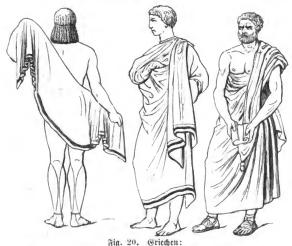

Anlage bes Simation.

Danner im Simation. Demoftbenes.

in ihrer Lage blieben, waren in die vier Zipfel des Mantels Gewichte eingenäht. Ohne Himátion auf der Straße zu erscheinen, war für beide Geschlechter gleich unanständig.

Beibe Kleidungsstüde wurden von den Joniern lang und faltig, von den Dorern kurzer (bis zum Knie) und enger getragen; zur Zeit des peloponnesischen Krieges war jedoch die dorische Form sür die Männer, die ionische für die Frauen herrschend geworden. Der den Faltenwurf bestimmende Stoff war in erster Linie die Wolle, aus welcher das Obergewand immer, meistens auch der Chiton bestand. Außer ihr kommt sür diesen nur noch die Leinwand in Betracht, besonders in der frühern Zeit und bei den Joniern. Später kam Baumwolle und seit der makedonischen Zeit hier und da Seide auf, ohne die Gestaltung der Tracht zu beeinslussen. Der Chiton war am obern und untern Saum, das himátion rundum mit eingewebten oder ausgenähten bunten Kanten verziert; da besonders das himátion nicht nur weiß, sondern auch sarbig, am häusigsten rot, getragen wurde, so war der malerische Eindruck dieser Tracht ein sehr lebbaster.



Fig. 21. Griechen: Adnig (frühe Zeit). (in Chiton und himátion): Souboffee.

Brantigam.

Der wollene Stoff wurde je nach seiner Schwere in tiese und große ober in lange und sließende Falten gelegt, ja die berühmten burchscheinenden Florgewänder von den Inseln Kos und Amorgos wurden eng um den Körper gelegt, so daß Form und Hautsarbe hervortrat. Die Bildhauer legten oft das Gewand naß an ihre Modelle, wodurch das Stoffliche sast ausgehoben erscheint.

Es ist klar, baß ber "gute Sig" einer folden Tracht lebiglich bas Berdienst bes Trägers war, ber sie anlegte, und baburch erst ihre Form schuf. Die Anlage ber Gewandung wurde ein Gegenstand ber Erziehung und ein ebler Faltenwurf bas Kennzeichen feiner und freier Bilbung.

Der darstellende Künftler sollte sich diese angesichts der vielen Gewandstatuen und anderer Borbilder mit gutem Willen leicht zu erlangende Fertigleit vor allen Dingen zu eigen machen, bevor er im griechlichen Gewande die Bisne betritt. Das die Männer statt des echten Chiton eine genähte Tunita zu tragen psiegen, ist aus Gründen der Bequemtlickeit und der vielseitigeren praktischen Berwendbarkeit diese Garderobesticks nur zu billigen, während den Frauen dringend empfohlen wird, den Chiton erst bet der Antage selber zu dragieren. Das himátion aber nuß auch von den Männern klinstlerisch augelegt und behaubelt werden, weshalb es nur an einem Auntte auf der linken Schulter selzgesett verden, das des mit der andere Ende muß erei über dieselbe nach kinten fallen. so daß es mit der



Fig. 22. Griechen: Damen mit Chiton, mit Doppelchiton und himation.

Rechten ersaßt werden und den Gesten des Darstellers solgen kann. Wird der Wantel in Falten geheftet und von hinten her fider beide Schuttern gelegt, so sieht der Künftler budelig aus, auch ist diese Drapierung durchaus nicht antik. Um malerischien sieht es aus, wenn die rechte Schutter nicht eingehült, der Wantel also unter dem rechten Arm hindurchgezogen wird. Auf den meisten Bishnen tragen die Liebhaber den Chiton zu turz, so daß er nur eben noch die Hilten bedeckt; dadurch gleichen sie Midten beiden Meighechtern vermieden werden, ohne Obertleid, wie so häusig geschieht, öffentlisch zu erschelnen.

Außer bem himátion war noch bei Männern die Chlamps (18 b, c), ein bis zu bem Knie reichendes rechtediges Stüd Tuch, von der rechten Schulter um den Körper herumgelegt und dort mit einer Spange besestigt, als Kriegs-, Reit- und Reisemantel in Gebrauch, wie sich auch die Frauen eines kleinern, Peplos genannten Um- wurfs bedienten. Die Chläna, schon bei Hommer bekannt und offenbar vielsch als Schlaftleid oder sbede benutzt, scheint aus grober zottiger Wolle gewebt und der Schlamps ähnlich gewesen zu fein. Der Gürtel war ansangs eine einsache Schurt, später bestand er aus kossbarer Borte oder Ebelmetall. Siner Kopfsbedung bedeutzt der kopfsbedung bedeutzt der Kopfsbedung bedeutzt der Kopfsbedung febendeut.



Fig. 23. Griechen: Damen dabeim.

Tanagräerin im Freien.

hirten, Reifenbe, Reiter und Theaterbesucher trugen Filzbitte zum Schutz gegen die Sonne, und zwar entweder die breitkrempige Rausia ober ben mit schmaler bogenförmig ausgeschnittener Krempe versehenen Petasos, beide mit niedrigem Ropf. Beim Grüßen wurde ber hut abgenommen. Schiffer und manche Gewerbtreibende trugen leberne halblugelige ober tegelförmige Rappen. Die Frauen schützen bisweilen das mit einem Schleier verhüllte haupt noch durch einen hut in Gestalt eines runden mit einer Spitze versehenen Deckels (23 c).

Das haar wurde von ben Männern zierlich geschnitten und gelockt, aber niemals ganz kurz getragen, um sich von ben Skaven zu unterscheiben. Die Athener trugen volle, mäßig lange Bärte, die Spartaner rasierten ben Schnurrbart aus, trugen aber das haar lang und flatternd. Bartlosigkeit und kurzes haar warb erst unter römischer herrschaft allgemein, und zwar später als in Rom, war aber schon zur makedonischen Zeit häusiger vorgekommen. Die Frauen ordneten das haar in Flechten und Locken, salbten basselbe und schmidten es mit mancherlei Gegenständen; die Spartanerinnen



Fig. 24. Griechen: Damen babeim.

wanden es am Sinterhaupt in einen glatten Anoten zusammen. Bum Festhalten ber Saare waren bei beiben Geschlechtern Stirn= banber und Ropfbinben (Diabeme) üblich.

Das Schuhwert, nur außer bem Saufe getragen, tam in allen Formen, von ber einfachen Sohle bis zur zierlich geflochtenen Sanbale, bis zum eleganten Schuh und Schnürftiefel vor.

Den Schmud liebten die Griechen von alters her; in Athen trugen selbst die Männer zur Zeit der Persertriege goldene Nabeln (Citaben) im Haar. In der Heroenzeit lieserten die Phönizier den Bedars an solchen Dingen; erst nach der dorischen Wanderung lernten die Griechen selber die klinstlerische Bearbeitung der Metalle und wurden darin durch Zwedmäßigkeit und Schönheit der Form vorbildlich sür alle Zukunst. Ohrgehänge, Halls, Arms und Fußebänder, Fingerringe, Spangen oder Halteln gehörten zum vollständigen Anzug griechischer Damen, deren Toilettengeräte, Spiegel, Rämme von Metall, Nadeln, Fläschen, Büchschen z. eben so reichhaltig wie schön waren. Fächer und Sonnenschirn war den Frauen, Stab und Kingerring den Männern sür die öffentsliche Erscheinung geboten.



Fig. 25. Griechen: Bacchuspriefter. Rrieger.

Die Amtstracht beschränkte sich auf wenige Attribute: ber König trug als Zeichen seiner Würde einen Stab, das Zepter, außers bem allenfalls noch Diadem und Purpurmantel (21 b), der Archon zu Athen Stab und Myrtenkranz, die Priester einen Kranz oder eine Stirnbinde, und zuweilen ebenfalls einen Stab, dazu Kleider von bestimmter, ost weißer Farbe. — Bei Opfern und Gelagen bekkränzte man sich (und die Geräte!); bei Hochzeiten trug sich er Bräutigam gern bunt nach kleinasiatischer Beise (21 e), die Brant hüllte sich in einen langen Schleier. In Trauerfällen schor man sich das Saar ab und legte schwarze oder graue Kleidung an.

Die Kriegstracht war schon früh völlig ausgebildet, wie wir aus homer sehen: bie bei ihm so oft erwähnten Streitwagen waren zur Zeit der Perserkriege jedoch bereits abgekommen; nun war die Reiterei (meist thessallisse) an die Stelle getreten. Bon den Schutzwaffen war das wichtigste Still der Schild. Aus Leder in mehreren Lagen gesertigt und mit Metall beschlagen, bedte er in ovaler Form den Mann vom Kinn dis zu den Füßen. So trugen ihn die schwergerüsteten Fußtämpfer; die Reiterei sührte einen runden Metallschild und die Ichte Insanterie einen mondsichelssonen aus Rutengeslecht, mit Leder überzogen, die Velta (17 c).

Der Belm, urfprünglich von Leber, besteht bei Somer icon ausfolieflich aus Metall, b. b. aus Bronze, wie alle Baffen, obwohl bas Gifen icon befannt mar, und ift bas burchgebilbetfte Stud ber griechischen Bewaffnung. Er weist Stirn- und Radenschild, Selmtamm. Bifier und Obrenklappen auf und ift oft aufe reichfte orna-Der Banger, anfangs aus leber, murbe in ber beroifden Zeit vielfach aus Bronze geschmiebet. Dann bebedte er. aus Bruft= und Rudenftud bestebend, ben Rumpf bis zur Taille. Spater jog man wieber bie lebernen ober bie leinenen mit Metall= ftreifen ober sichuppen verftartten Banger vor. Der Unterleib murbe burd Leber= ober Rilaftreifen bebedt, welche, oft mit Metall befdlagen, bom Gürtel berabbingen, wie er nebit Schulterbanbern und Beinichienen für bie Unterschenfel jur vollftanbigen Ruftung geborte. Darunter trug man einen turgen Chiton und Schubwert. Ungriffemaffen maren ber Speer ju Stoft und Burf, wie er im Somer eine fo große Rolle fpielt, bei ber leichten Infanterie ber furge Burffpieft: bas Schmert ju Sieb und Stoft, ameifcneibig, turg, breit und fpit an einem Banbe über bie rechte Schulter auf ber linten Sufte getragen, fowie Bogen und Schleuber. Dold und Beil waren felten. Die Baffe ber matebonifden Bhalanr mar bie mit beiben Sanben am Enbe geführte Sariffa, eine fünf Meter lange Stoflange.

Auf Geräte und Gefäße kann nicht näher eingegangen werben, boch sei hier barauf ausmerksam gemacht, wie auch in ihnen Zweckmäßigkeit und Schönheit sich vereinen. Sessel, Bettsgestelle und Tische von Holz, Erz oder Marmor, thönerne oder bronzene kannpen, Dreisüße waren die wichtigsten Stücke des Hausshalts, dem Decken und Polster Bequemlickeit verliehen. Küchensgeschirt, meist aus Bronze gleich den Wassen in der frühern Zeit, Flechtarbeiten, Musikinstrumente, Werkzeuge, alles zeigt dieselbe Anmut der Form; am höchsten aber stehen die Thongefäße, welche in der Viütezeit (rote Figuren auf schwarzem Grunde) den Werken der griechischen Plastis ebenbürtig an die Seite treten und in unerschöpsschieher Fülle an Grundsform und Ornamentit das verwirklichte Ideal aller künstlerischen Thongefäßbildung für alle Zeiten

barftellen.



Tebenna.

Fig. 26. Etrueter: Bornehme Tracht.

## Achtes Kapitel.

## Etrusker.

Dieses rätselhafte Volk, auch Tyrrhener, Turfener, Rhätier ober mit ihrem eignen Namen Rasennä genannt, welches das heutige Toscana bewohnte, mag aus einer Bermischung nörblicher (keltischer ober pelasgischer) Einwanderer mit den früheren Bewohnern, den Tuskern, entstanden sein und stand schon lange vor der Gründung Roms auf einer sehr hohen Kultursusse. Im 4. Jahrh. v. Chr. versielen sie, teils durch den Einsluß Roms, teils durch innere Kaulnis. Ein kulturvermittelndes Bolk, holten sie sich auf Seessahrten ägyptische und hellenische Kultur und standen auch mit den asiatischen Völkern in Berbindung. Daher zeigt ihre Kultur einen Mischarakter mit vorherrschenden griechischen Anklängen; ihre Tracht ähnelt der kleinasiatischen.

Ihr ältestes Gewand war ein rechtediger Umwurf, bem himátion ähnlich, mit einer bunten Kante, ber auf bem bloßen Leibe getragen wurde. Die Frauen trugen einen hembförmigen, vorn geschlossenen Rock. Später jedoch nahmen auch die Männer den Rock an, der gewöhnlich turz, bei sestlichen Gelegenheiten lang und faltig getragen



Fig. 27. Etruster: Bornebme Frauen.

wurde. Der Mantel, früher steis gefältelt, nahm die Form eines langen Kreisabschnittes an und wurde Tebenna genannt. Diesselbe legte man nun wohl auch mit der Mitte ihrer Länge auf die Brust und schlug die Enden über die Schultern nach hinten, zog sie über den Rücken und schlug sie wieder nach vorn (26 c). Zur Annahme eines Mantels mit Halsloch können wir uns mit Rohrbach nicht entschließen. Die Frauen trugen den Rock so lang, daß er schlepte, und legten auf der Straße gleichsalls den Mantel an. Das Haar trugen sie in Zöpsen oder in Locken, bedeckten es mit Hauben, spigen oder phrygischen Mützen, während die Männer es entweder gleich dem Bart in langen Locken trugen oder schoren und später den letzten rasierten, den Kopf aber mit einer slachen, sieisprandigen Mütze oder einem Filzhut bedeckten. Die Fußebekleidung bestand in Sandalen oder Schuhwerk und war oft äußerst zierlich.

Die Kleiderstoffe waren von lebhasten Farben, die ber Frauen bunt gemustert und bestanden nicht nur aus Wolle, sondern auch aus Baumwolle. Über die zeremonielle Tracht wissen wir nichts, doch mag manches aus derselben an die Römer über-

Quinde, Rofimmfunde.

Rrieger.

gegangen fein. Die Bewaffnung entsprach in ber früheren Zeit ber affatischen, fpater ber bellenischen (27 a).

Eine außerordentliche Borliebe hatten die Etruster für Schmuck. Wie sie ihre Kleider und Geräte mit Ornamenten bedeckten, so trugen sie auch übermäßig viel Goldschmuck am Körper, als Nadeln, Ketten, Ringe, Fibeln, Spangen, Ohrringe, Kränze, Diademe 2c. Die Bildnerei in Erz und Thon war alt bei ihnen und neigte sich von orientalischen, besonders assprischen Borbisdern später mehr zu hellenischen, ohne jedoch den phantastischen Kunst anhaftet. Ihre Metallarbeiten fommen, in technischen Belange wenigstens, den griechischen seine sehne etrustische Schmuckachen aus Gold, Schalen, silberne Trintgefäße, getriedene und gegossen Arbeiten waren, in Massen fabriziert, der Gegenstand eines schwunghaften Handels und in der danualigen Welt, selbst zu Athen, sehr gefuckt.

## Meuntes Kapitel.

#### Römer.

(Seit 753 [?] v. Chr.)

Das bebeutenbste Bolk des Altertums, standen die Kömer, nach selbständigen Anfängen nationaler Entwickelung, unter wachsendem griechischen Einflusse und verbreiteten griechische Kultur, die Alexander der Große schon nach dem Morgensande getragen hatte, ihrerseits im Abendlande über die von ihnen eroberte Welt, diese in ihr große artig geordnetes Staatswesen einfügend und ihr den Stempel hellenistische römischen Wesens ausdrückend. Ebenso bildete die römische Tracht sich selbständig aus, von einsachen Ansängen, der griechischen ganz entgegengesetzt, zu imposanter Fülle und Pracht fortschreitend, schießlich aber der griechischen weichend und mit dieser in orientalischen Luxus versinkend.

Auch die Römer trugen zwei Aleidungsfrücke, die ihre eigentümliche Tracht ausmachten, nämlich Rod und Mantel, jener Tunita, dieser bei den Männern Toga, bei den Frauen Palla genannt. Die Funika, ein gegürteter, genähter Leibrock, in ältester Zeit ärmellos, später mit Halbarmeln versehen, wurde von ben Männern bis zum Knie (28 a, 32), von den Frauen bis zu den

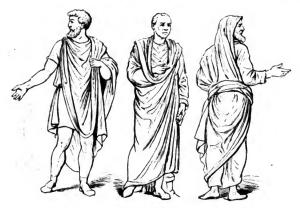

Fig. 28. Römer:
Tunica mit lacerna. Toga, alte Form. Toga, cinctus gabinus.

Rufen reichend (30 b, 31), meift aus wollenem Stoff, getragen. Dur bei festlichen Gelegenheiten ober jur Umtetracht trugen auch bie Manner eine lange Tunita, und zwar eine weiße, welche bei ben Senatoren born bom Rnie bis ju ben Fugen mit einem breiten, bei ben Rittern mit zwei fcmalen Purpurftreifen verfeben mar. Siegreiche Felbberen trugen eine mit golbenen Balmen geftidte Tunita (tunica palmata, 33 b). In fpaterer Beit gogen bornehme Leute auch wohl mehrere Tuniten über einander an; bei ber Frauentracht mar bies allgemein, und bier murbe bas Obertleib. welches fürzere Armel batte, als bie nun oft langarmelige tunica interior, Stola genannt. Am untern Saume war biefe gewöhnlich mit einer volantartigen Falbel (instita) verseben. Die Tunita war bas Saus= und Arbeitsfleib bes Romers; in ber Offentlichfeit trug er, ju ben fruben Zeiten ber Republit auf blogem Leibe, fpater über ber Tunita, fein nationales Staats= und Reftgewand, bie Logg. Diefe, bas Friebenetleid bes romifchen Burgers, burfte nur bon ibm allein getragen werben und ftellt fich burch ibre Form wie burch ihre enorme Große als bas merkwürdigste Gewand bes Alter= tume bar. In fruberer Zeit mag fie fleiner und enger, auch wohl bementfprechend aus berberem Stoff und bem griechischen Simation (f. o.) abnlich gewesen fein (28 b); bis etwa jum Jahre 200 v. Chr. mar fie in

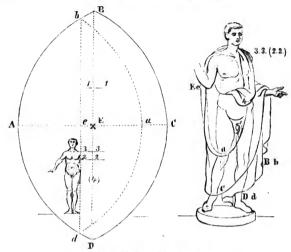

Ronftruttion ber Toga, nach Weiß.

ihrer großartigen, die Wirfung des griechischen schönen Faltenwurfs ins pomphafte übertreibenden Form vollendet und hielt sich als Beremonientleid bis ins britte Jahrhundert unserer Zeitrechnung.

Die Tog a bestand nach Beiß aus einem gewebten Stüd meist weißen Wollenstoffs in der Form eines Rhombus mit sanft ausgedogenen Seiten oder eines Ovals, bessen Länge etwa das dreisache, bessen Breite das doppelte der vollen Körperlänge des Trägers ausmachte. Dieses riesige Zeugstüd wurde num etwas seitwärts von
der Mittellinie seiner Länge, also ungefähr nach Art unserer Umschlagetücher, zusammengelegt, so daß es eine Art von Doppelgewand
aus zwei ungleichen Teilen bildete. Bon der geraden Bruchlinie
aus wurde dies in Längssalten zusammengeschoden und mit der Kundung nach außen, dem kleinern überschlag nach oben, von hinten her so über die linke Schulter gelegt, daß etwas mehr als ein Drittel
ber Länge, die linke Borderseite des Körpers bedeckend, auf den
Boden siel. Hierauf zog man die ilbrige Gewandmasse schwach sieber den Rücken nach unten, dann unter dem rechten Arm hindunch schräg
liber die Brust nach oben, wo nun der Rest über die bie linke Schulter



Fig. 29. Römer : Toga, volle Form. Tunica mit pallium (Simátion).

nach binten geworfen murbe und ben linten Arm bebedte. Go mar ber Rorber bon ben beiben Kaltenreiben umgogen, beren untere ibn bis ju ben Rufen, beren obere ibn bis ju ben Rnien bebedte. Diefe obere Kaltenmaffe (mabriceinlich um bo genannt) murbe nun auf bem Ruden in bie Bobe gezogen, fo baf fie eben binten auf ber rechten Schulter auflag, und bas erfte, auf bem Boben fchleppenbe und am Rörper anliegende Drittel an ber Bruft über bem umbo bervorgezogen, fo baf über beffen obere Bruchfalte ein fleiner Raltenbaufch (sinus) fdrag berabfiel und ber linte guß frei murbe. Dies ift bie volle Korm ber Toga, wie fie an vielen romifden Gewandstatuen wiebertebrt (29 a, b). Doch murbe biefes Rleid in Källen, wo bem Rorper möglichft freie Bewegung gewahrt werben follte, auch nach "gabinifcher" Beife getragen, nämlich inbem man bie obere Faltenreihe von hinten über ben Ropf jog und bas fonft über bie linte Schulter gurud= geworfene Enbe mehrmals fest um bie Suften ichurate (28c). In berfelben Beife murbe beim Opfer bas Saupt verhillt (30 a). In ber Raiferzeit, als bas Gewand, felbst mo es noch getragen murbe, an Rulle icon verloren batte, murbe ber rechte Urm auch mohl mit eingebillt. Wie gefagt, trug man bie Toga meift in bem natürlichen Beif ber Bolle: Die Trauerfleibung mar buntel, erft in ber



Opferpriefter (flamen dialis).

Fig. 30. Hömer: Beftalin.

Tangerin.

Kaiserzeit weiß. Angeklagte legten eine unsaubere Toga an; eine glänzend weiße dagegen (t. candida) war die Tracht derjenigen, die sich um ein öffentliches Amt bewarben, so wie eine (rings mit einem Purpurstreisen besetzte) t. praetexta diejenige der höchsten Staatsbeamten und gewisser Priester war. Der triumphierende Feldherr trug eine mit Gold gestickte Purpurtoga (t. pieta), doch mag diese auch die Form eines der unten erwähnten Obergewänder gehabt haben (33 b).

Die Schwerfälligkeit der Toga machte nämlich für die Alltags-fleidung leichtere Oberkleider wünschenswert, die man mit dem Sammelnamen Pallien bezeichnete. So wurde schon die Trabea, der lange Reitermantel in Form einer reicheren Chlamps, iiblich, sowie ein ähnlich gestalteter, gleichsalls auf der rechten Schlamps, iiblich, sowie ein ähnlich gestalteter, gleichsalls auf der rechten Schlamps ähnliche Form hatte das Sagum, der aus starfen Zeuge gesertigte Soldatenmantel, so wie der nur längere und weitere Feldberrnmantel, das purpurne paludamentum (32 a). Als griechisches Wesen in Nom Mode geworden war, trug man auch das griechisches wie mátion als Obergewand (29 c); die Römer nannten es tog a



Fig. 31. Romer : Römifche Damen in stola und palla.

graecanica. Die Banula, bas übliche Reifetleib beiber Geschlechter, mar ein mit einer Rabuge (cucullus) versebener Glodenmantel aus leber ober Fries. Das weibliche Oberfleib, Die Balla. war anfangs ber mannlichen Toga abnlich und murbe fpater jeben= falls in allen befdriebenen Formen bes mannlichen Obertleibes getragen (30 b, 31). Bur vollfiandigen Frauentracht gebort außerbem noch ein lang berabfallender Schleier. Die weiblichen Bewander murben mit ber Zeit aus immer feineren Stoffen und in immer lebbafteren Farben getragen; Burpur, Scharlad, Biolett, Meergrun, Rrofusgelb. Lila maren früh beliebt, fpater tamen buntgemufterte, burch= fictige und Changeantftoffe, ja fogar Seibe und Brotate auf. Daf: Die romifden Damen vielen und reichen Schmud liebten, verftebt fich von felbft; biefer und bas Toilettengerat (Rabeln, Diabeme, Obrgebange, Bals= und Armbanter, Ringe, Sanbfpiegel 2c.) murbe von ben griechischen Runftlern in unübertroffener Schonbeit ange= fertigt. Der romifde Mann, wenn er fein Stuter war, begnügte fich mit einem Siegelring. Die Toilette ber Romerin mar Die raffiniertefte, welche bie Welt tennt. In ben Frifuren bes fünftlich gescheitelten, gefrauselten, geflochtenen Saare 8 wechselten bie den griechischen ähnlichen Moden sortwährend; seit den nordischen Kriegen war das blonde Haar äußerst beliebt und daher Färbemittel so wie Perücken in allgemeiner Anwendung. Die Männer trugen Haar und Bart ursprünglich lang, seit dem Ansang des dritten Jahrhunderts v. Chr. begannen sie das Haar zu schneiden und den Bart zu rasseren, so daß vom ältern Africanus bis auf Trajan nur turzgeschorene Köpse und glatte Gesichter gesehen wurden. Später richtete sich die Mode nach dem jeweiligen Eäsar. Habrian war der erste Kaiser, der den seit Beginn des 2. Jahrh. bereits allgemeinen Vollbart trug. — Auch bei den Kömern wurden Kopsbedungen nur von Acersseuten, Keisenden z. getragen; der pileus, ein schmaltrempiger Filzhut, war das Zeichen der Freiheit, wie noch später; daher erhielten ihn die Stlaven bei der Freibeis,

Die Fußbetleibung, welche man nur bei Tifche und bes Nachts ablegte, bestand aus Sandalen ober Schuhen; erstere waren Alltagstracht, letztere gehörten zur Staatskleibung. Das Schuhwert ber Frauen war bunt und reich verziert. Der Solbat trug hohe,

ftiefelartige Riemen fcube (33 a, c).

Eine Beinbetleibung tannten bie Römer ursprünglich nicht; in ber Kaiferzeit begannen Beichlinge bie Schenkel mit Binben zu umwideln; nur die Solbaten nahmen eine enge und kurze Kniehofe an, nachdem sie bei ben Galliern und Parthern Hofen kennen gesternt hatten (32, 33).

Bur Kriegstracht gehörten außerdem eine kurze Tunita und das dunkelfarbige Sagum oder die Pänula. Die Schutzruftung bestand aus einem ledernen Panzer (lorica), der später, statt aus Riemen, in derselben Form aus Metallsreisen gefertigt wurde (32 c), einem dazugehörigen Hiftgurt mit Schurz, und einem ehernen oder ledernen Helm (32). Der ansangs viereckige Infanterieschild state später die Form eines Halberinders und war aus Holz und Leder, mit Metall beschlagen. Außerden gab es Schilde von Gieoder Polygonsorn, die Reiterei sührte einen ehernen Rundschild.

Offiziere trugen leberne Panzer mit Metallschuppen (32b) ober eringen, Feldherren einen ehernen Küraß, ber nach ber Form bes Körpers gearbeitet, oft vergolbet und gleich bem bebuschten ober befiederten helm mit reich getriebenem Bildwerk bebeckt war, und. ungleich bem griechischen, auch ben Unterleib mit umschloß (32a), Bom untern Rande und von den Schulteröffnungen dieser Panzer hingen metallbeschlagene Lebers ober Filzstreisen herab. Das in altester Zeit lange und einschneibige Schwert (ensis) wurde in



Fig. 32. Römer: Legionare.

ber flaffifden burch ben turgen, fpigen und zweischneibigen gladius, bas echte Römerschwert, verbrangt; bies bing an einem Banbe boch an ber rechten Seite, oft bicht unter ber Achfel (32 c, 33 a). Erft nach Sabrian tam wieber ein langerer Degen (spatha) in Gebrauch. Die eigentliche Nationalmaffe bes romifchen Legionars war bas furchtbare pilum, ber turge und fcwere Burffpieg. Much eine lange Stoflange (hasta) wurde bon einem Teile ber Infanterie geführt. Die Baffen waren icon im zweiten punifchen Rriege faft burchmeg aus Gifen. Raber tann auf bie mertwürdige und eigen= tumliche Rriegstracht biefes ftets unter ben Baffen ftebenben Bolfes bier nicht eingegangen werben; nur einige Details mogen noch Blat finden. Die Reiterei faß ohne Sattel, Bugel und Sporen auf ben reich geschirrten, aber nur mit einer Dede belegten Roffen. Rriegsmagen murben nur ju Aufzügen und Spielen, nie im Rampfe verwendet. Die Feldgeich en maren brongene Abler, ober Tableaux aus übereinander angeordneten Motiven, wie Tafeln, Medaillous, Rrangen, Ablern 2c. (33 a), ober Stanbarten mit weißer und roter Rlagge. Much Chrengeichen waren befannt; bie bochften waren



Signifer, Germane.

Fig. 33. Römer: Imperator.

Lictor.

Rrange ober Kronen (32 a, 33 b); außerbem murben Saleketten und golbene ober filberne Medaillons, gleich unferen Orben, berlieben. Gang besondere Formen zeigt die Bewaffnung ber Glabiatoren.

Der etwas ftrenge und fiarre Stil ber Geräte fett fich aus etrustischen und griechischen Elementen zusammen. Besonders Reues hat felbst ber prattische Sinn des Römers auf diesem Gebiete nicht gestaltet.

Für die Bühne kommt man mit den vorhandenen griechischen Koftümen ziemtlich auß; nur ist es wiinichenswert, daß für die Hauptpersonen (Senatoren, Mitter 2c.) einige wirtliche Togen vorhanden seien. Die Ausgade lohnt sich durch daß pompbje Aussechen reichtich. Aurpur wird an den Amistrachten durch Rot ausgedrückt, weil wir einmal diesen Begriff damit verbinden; eigentlich war der Aurpur rotviolett. Auch weiße Trauertleddung ist aus ähnlichen Wründen unanwendbar. Die römische Kriegstracht ist jedoch auch auf der Biline von der griechsichen wohl zu unterscheiden.

#### Zehntes Rapitel.

#### Relten und Germanen.

Zwei Momente, ein inneres und ein äußeres, waren es, welche ber alten Welt ben Untergang bereiteten und eine neue Zeit herauf= führten, beren erste Epoche wir das Mittelalter nennen: das Auftreten neuer Böller in der Geschichte und der Durchbruch des Christentums.

Die urältesten Bewohner Europas waren Eingeborene; boch sind schon in grauester Borzeit Stämme tschubischer ober finnischer Abkunft aus Afien eingewandert, die in Erdhöhlen wohnten, sich in Felle Neibeten und Waffen aus Holz, Knochen und Steinen führten.

Etwa feit bem 10. Jahrhundert v. Chr. wurden biefe Rinnen burd ein von Ufien bereinbrechenbes arifches Bolt, bie Relten, überflutet und größtenteils ausgerottet. Anfangs noch Nomaben und Pfablbauer, befetten biefelben bis zum 5. Jahrhundert faft gang Europa bis ju ben Alben und jum Mittelmeere: Butland, bas Donaugebiet, Die Schweig; fowie Gallien, Die britifden Infeln und Spanien, mo fie bie übers Meer eingebrungenen 3berer, ebenfalls tautafifder Raffe, antrafen und mit ihnen fich vermischten (Reltiberer, Gallier, Briten). 3m 3. Jahrhundert v. Chr. wurden bie Relten jumteil bon ben Germanen, welche, ebenfalls von Often borbringend, fich an ben Oftfeefuften bis jum Rheine vorschoben, jen= feits biefes Stromes gurudgebrangt. In bem rauben, fumpfigen Balbland zwifden Rhein, Main und Ober bis nach Gubffandinavien bin gewann bas germanische Wefen bie Oberband, in Spanien, Gallien und Britannien behaupteten fich vorläufig bie fruberen Bewohner. Die Germanen maren ein Zweig ber arifden Bolterfamilie, welcher fpater ale Griechen, Stalifer und Relten, aber früber als bie Glamen, bie affatische Urbeimat verlaffen batte wenn fie nicht gar, wie eine neuere Annahme mochte, ureingeborene Europäer waren (?). Die Germanen waren blond und von bobem Buchfe, bie Relten bunfler und mehr unterfett; fie tannten bie Bronze, bie Germanen fogar icon bas Gifen. Babrent Spanien, Gallien und Gubengland ber romifden Eroberung anbeimfielen, blieben bie Germanen zwischen Rhein und Donau lange vom Romertum unberührt, bewahrten beshalb auch ihre Sprache bis auf ben beutigen Tag. Die Weftgermanen waren feghaft, bie Oftgermanen noch Momaben.



Die Eracht aller Reftifden Stämme batte eine große Abnlichfeit und unterschied fich von ber ber flaffischen Bolter sowohl wie ber altgermanischen burch bie Betleibung ber Beine mit langen und ziemlich engen Sofen. Außerbem trugen bie Relten Rod und Mantel, erfteren born gefchloffen, gegurtet, bis zu ben Rnien rei= dend und mit einem Bruftichlit, fowie mit langen ober furgen Armeln verfeben, wohl auch ohne folche. Der Mantel war halb= freisformig geschnitten und wurde auf ber rechten Schulter mit einer Saftel gefchloffen. Un ben Guffen trugen bie Relten gefchloffenes Schubmert. Bon altere ber prachtliebend, bevorzugten fie buntfarbige, namentlich geftreifte ober gewürfelte Stoffe, Die Bornehmen folde, bie außerbem mit Golbfaben burchmuftert ober mit Flittern befett waren, wie fie benn auch golbenen Schmud, Salstetten, Urm= und Saleringe, Fibeln 2c, reichlich anwendeten. Die Frauen trugen einen langen, weiten, vermutlich armellofen Rod, welcher ein= ober zweimal gegurtet warb, und einen Mantel; bas Saar ließen fie lang berabbangen.

Die Priefter, Druiben genannt, fleibeten fich in fehr lange und weite Rode und Mantel von ungefärbtem Linnen, bie fie nur

mit hölzerner haftel schließen durften (34 c). Das haupt bededte ein Eichentranz, bazu führten sie Stab und goldene Sichel. Das haar mußten fie turz scheren, ben Bart jedoch lang wachsen lassen; auf ihre Schuhe war ein Drudensuß (Pentalsa) gestidt. Ebenso, nur buntel, kleideten sich die Druidinnen und die heiligen Sänger ober Barben.

Dies war die Tracht ber gallischen und sübbritischen Kelten; die Calebonier im Norden, von den Römern Pieti genannt tätowierten den Körper und trugen ein Tiersell als Rod oder Mantel. Die Keltiberer in Spanien trugen dunkle rauhe Mäntel von Ziegenhaar, leichte schmale Holzschilde, mit Leder überzogen, Beinschienen von Kilz, eherne Helme mit Purpurbuschen.

Die Bewaffnung ber Kelten war eine sehr verschiedene; einige Stämme gingen nacht in den Kampf und schützten das Haupt nur durch ihr zusammengebundenes, oft rot gebeiztes Haar, andere trugen lederne, eherne oder drabtgeslochtene Panzerhemden und große Bronzehelme. Der lettische Schild war lang und schmal; als Angriffs waffen sührten sie ein langes und breites Schwert ohne Spitze, das an der rechten Seite des Gürtels hing (34 a), sowie Bogen, Lanze und Wurspieß. Letzterer, die Nationalwasse, Kelt genannt, hatte eine Meistelstlinge.

Seit ber romifden Eroberung nahmen bie Gallier allmählich romifde Tract an.

Die Germanen gingen in ber alteften Beit in einem Fell= rod ober =mantel, ber in biftorifder Zeit auch aus Wollftoff bergeftellt murbe. Der erftere bestand aus zwei Deden, von benen bie eine bie vorbere, bie andere bie bintere Seite bes Rorpers von ber Schulter bis zum Rnie verbullte; auf ben Schultern maren biefelben aufammengenabt ober sgeftedt (35 b). Diefer primitive Rod wurde meift gegürtet (36 a). Armere, bie nur eine Dede batten, trugen fie als Schultermantel (35 c). Dazu tam bochftens noch eine Relltappe, meift bie Ropfbaut eines gebornten Tieres mit Obren und Sornern ober Geweih, gleich bem haare auch als Schutruftung bienend (33 a); Fußbetleibung mar nicht vor bem zweiten Sahrhundert unferer Beitrechnung bei ihnen gebrauchlich. Spater bestand biefelbe aus einem Stud Rell, bas, am Ranbe burchlochert, bie Saare nach außen, vermittelft Riemen festgebalten murbe. Diefe Riemen murben bann um bie Schenkel gewidelt und verfnübft, eine echt germanische Tracht, bie fich bis ins 11. Jahrhundert erhalten bat. Der Rod murbe fpater genabt und mit einem Bruftfdlite verfeben. Sofen find



Gallierin. Germanen.

ungermanisch; boch nahmen die Stämme am Rhein und an der Donau solche von den Galliern und Dakern, die anderen in der Böllerwanderung von den Römern an. Ob die Frauen sich gleich den Männern gekleidet haben, erscheint ungewiß; die bilblichen Duellen zeigen ein langes gegürtetes Linnengewand, das eine so auffallende Ühnlichkeit mit dem ionischen Chiton hat, als wollte es die arische Stammesverwandtschaft zwischen hellenen und Germanen auch kleiblich erhärten (36 b). Wenn nun auch der Einstuß römischer Tracht sich gerade bei den germanischen Frauen in Purpurbesägen und römischen Armelstolen (36 c) schon früh zeigt, so kann die ses Neid barum nicht römischer herkunft sein, weil es die römischen Damen nicht trugen. Wir sehen deshalb keinen Grund, es nicht sür ehr germanisch zu halten. Außer ihm wurde bisweisen ein obsonges Zeugktück als Mantel getragen und auf der Schulter zusammensachieckt.

Die Priefter und Priefterinnen (weiße Frauen genannt) trugen fehr lange Linnengewänder ohne Armel, mit einer ehernen Spange gegürtet, und eben folche Mäntel, auf bem haupt einen frifchen Kranz.



Fig. 36. Germanifc.

Der einzige Schmud bestand in Pelzbesat und eifernen Nabeln ober Hafteln; auch die Halls-, Urm- und Fußringe ber Männer waren von Eisen und eben so sehr Schutz als Zierat; etrustischer ober phönizischer Bronzeschmud von rober Arbeit mag gegen Pelze (ober Bernstein?) eingetauscht worden sein.

Die Soilbe waren in ber Frühzeit mannshoch und bestanden aus Brettern ober Flechtwert mit Lederüberzug. Seine und Panzer waren unbefannt, die ersten Selme etrustischen Ursprungs, wie auch eberne Aundschilde und die meisten Metallarbeiten.

Außer eisernen führten die Germanen auch bronzene und felbst noch steinerne Baffen; Schwerter waren anfänglich felten; ber turze Spieß, die Frame, tann als Nationalwaffe gelten, bann auch ber hammer.

Die große Banberluft ber Germanen machte ihnen Rarren und Bagen, jebenfalls von robefter Form, ju wichtigen Geraten.

Die Gefäße ber Relten und Germanen zeigen urtumliche Formen mit eingerittem Linearornament.

So fleibeten fich in ihrer Rindheit bie beut für alle Belt tonangebenben Rulturvöller Europas.



Rig. 37. Carmaten.

#### Elftes Rapitel.

#### Sarmaten, Daker, Skythen.

Bevor wir uns bem Schlusse bes Altertums zuwenden, muffen wir uns noch mit einigen Böllerstämmen, teils arischer, teils mongolischer Abkunft, beschäftigen, welche in Ofteuropa ihre Bohnsige hatten oder ein Nomadenleben führten. Dieselben kamen nach einander mit den Griechen, Persern und Römern in Berührung, spielten im Altertum zeitweise eine gewisse Rolle und verschwanden im Sturm der Böllerwanderung.

a) Die Sarmaten, ein kriegerisches Nomabenvolk von arischer, ben Mebern verwandter Abkunst, hatten den östlichen Teil der Salzund Sandsteppen im Binkel zwischen dem schwarzen und kaspischen Meer bis zum Don inne. Sie trugen lange und weite Hofen, darüber teils kurze, teils dis auf die Füse reichende Röcke mit langen, engen Ürmeln. Diese Röcke waren vorn geschlossen und an der rechten Seite vom Gürtel abwärts ausgeschlicht; wer zwei Röcke



Fig. 38. Enfer: Bolfetracht.

Rönig.

trug, was häusig geschah, legte ben kürzern über ben längern. Dazu gebörte ein auf ber rechten Schulter mit einer Haftel geschlossener Mantel, sowie Schuhe und eine Mütze in Form ber phrygisschen, aber ohne Laschen. Die Beiber, welche wohlgerüstet und sberitten ben Männern in den Krieg solgten, trugen gleich biesen ein langes Unters und ein kürzeres Obergewand, welche jedoch beibe ärmellos waren; das letztere hatte einen mit Bändern zu schließenden Brusstchlit. Die Kopsbededung war der der Männer gleich; in der Schlacht ein hoher Helm, der entweder den afsprischen Kegelshelmen ober den phrygischen glich. Außerdem sührten die Sarmaten ovale Schilde aus Holz oder Leder, und lederne Kanzer, sowie solche aus Leinwand mit Horns oder Eisenschuppen, welche den Mann und das Roß vom Kops bis zu den Füßen umschlossen. Uns Bassen waren Bogen und Pfeile, sowie Schwert, Messer und Beil in Gebrauch.

b) Die Paker ober Dacier, zu römischer Zeit im heutigen Ungarn sesthaft, wohin sie aus Thratien eingewandert waren, von arischer hertunft, trugen sich wie die Sarmaten, legten jedoch nur



Fig. 39. Efutben.

einen Rod an und bebedten das Haupt mit einer chlindrischen Mütze, die Mäntel waren halbtreissörmig und mit Fransen ober Pelzwert besetzt. Die datischen Frauen hatten über dem langen Untergewand mit Armeln ein Obergewand ohne solche, welches über den Gürtel herausgezogen und dadurch gesürzt wurde. Sie bedienten sich auch eines Mantels, der wie ein Gürtel, in einen Wulst gerolt, um die Hüften gelegt, oder aber nach Art eines Hinditons getragen wurde. Ein Kopstuch als Haube, sowie Schuhe gehören zur datischen Frauentracht.

c) Die Skuthen, im Norben bes schwarzen Meeres, waren ein mongolisches Nomabenvolk, gleich den Kalmüden, welches in der Krim und an der Küste seshaft geworden war und Ackebau und Handel trieb. Diese ansässigen Stythen wurden von den Griechen die königlichen benannt. — Die Stythen, welche in vorgeschicktlicher Zeit ein großes Weltreich müssen gebildet haben, waren, gleich den Mussen Russen, blond, bei mongolischer Schädelsorm, was auf eine Mischung mit Ariern (Slawen?) deutet. Doch ist die Verwandtschaft nicht aufgeklärt. Auch sie trugen lange und weite Gosen. darüber

Halbstiefeln aus weichem Leber, um die Knöckel gebunden, dazu einen kurzen, vorn dis zum Gürtel abwärts oder auch ganz offnen Rock, der fast immer über den Hosen getragen (wie das hemd noch heut von den russischen Bauern!), vorn übereinandergelegt und gegürtet wurde. Um den Hals schloß derselbe nicht sest, daher die kegelförmige lederne Müße dis in den Nacken herabsiel. Die "löniglichen Schithen", die Taurier, besetzten ihre Kleider mit Goldplatten und trugen eine farbige Schärpe um die rechte Schulter und die Hitzen. Der Schmud war ausländischen Urssprungs. Die Hauptwasse war der Bog en aus Tierhörnern, doch sichten die Schithen auch Lanzen, Stuhssäbel, Schlingen, Streitärte, Kolden und Annten. Der Schild, ihre einzige Schutwasse, war oval. Die Kleiderstoffe der Schithen waren Pelz, Leden und Wollsosse, dieselben dienten auch ihren Zelten und ihren ochsensbesonnten Wagen zur Bebachung.

Die Barther, ein schiftischer Stamm, welcher von 256 v. Chr. bis 226 n. Chr. ein großes Reich bilbete, bas sich vom Euphrat bis jum Indus erstredte, näherten sich in ihrer Tracht einigermaßen ber batischen.

#### Zwölftes Anpitel.

# Südeuropäer am Schlusse des Altertums (spätrömisch-driftliche Beit).

Zum Schlusse unserer Betrachtung der alten Welt kehren wir noch einmal zu den klassischen Bölkern zurück. Wir haben es hier mit einer übergangsperiode aus dem alten Bölkerleben in das neue zu thun, wie es sich durch den Zusammensturz des römischen Weltzreichs vor den eindringenden germanischen Stämmen der Bölkerwanderung bildete. Wersen wir also einen letzten Blick auf die römische Tracht, d. h. auf die Tracht er romanisierten Bewohner bes Reiches, wie sie sich am Ende des Altertums, im 3. und 4. Jahrzhundert unserer Zeitrechnung, gestaltet hatte und wie sie den Ausgangspunkt darstellt einerseits sir die abendländischen Trachten bes Mittelalters, andererseits für die selchständige Weiterbildung der brzantinischen Trachten im Worgenland und im Sinne des Morgenlandes.

5\*



Fig. 40. Spatrom Bornehmer Romer. Dame.

ame. Staatebeamter.

Durch die Ausbreitung des römischen Wesens, in dem das hellenistisch= orientalische aufgegangen war, durch das Ineinanderssließen der verschiedenartigsten Elemente, römisch-hellenischer, orienstalischer, christich=jüdischer, keltischer und germanischer, war in die Kultur ein Jug der Einsormigkeit gekommen, der alle charakterisischen Eigentilmlichkeiten ausgleicht. Er äußert sich auch in der Tracht, die gleichzeitig mit den Sitten weichlicher wird. Schon in dieser Veriode beginnt die Tracht sich von den Bedingungen des Wohnsistes, die sie die dahin bestimmt hatten, wenigstens in den Städten unabhängig zu machen.

Um 200 n. Chr. ist die Toga als Meidungsstüd vollständig verschwunden, ebenso das himátion. Ihre Stelle vertritt die Trabea (Chlamps, Lacerna), welche auf der rechten Schulter oder auch auf der Brust mit einer Spange geschlossen ist (40 a, c). Der Stoff war häusig gemustert, bei Bornehmen mit Gold durchwebt und eingesaft, auch nicht selten Seide. Die Tunisa hatte nun lange Armel und reichte dis an die Knie; darüber legten die Würdenträger seit Konstantin eine Schulterschärpe an, welche vielleicht die Toga andeuten sollte (42 c). Von den Soldaten batte der Römer die



Fig. 41. Spatromifch-driftlich: Tracht ber boberen Stande.

enge Kniehofe angenommen, seine Füße siedten in hohen Schnurstiefeln, und sein Haupt, bas kurzgeschoren, aber je nach ber Mobe bisweilen bartig war, wurde von einer barettartigen Mütze mit steisem Rande, wohl medischen Ursprungs, bedeckt (40 a).

Die Frauen trugen eine lange Tunita mit engen langen Armeln, vornehme barüber eine fürzere Stola, beren Armel weiter und fürzer waren. Bon ben Achseln bis zum untern Saume berselben liefen zwei bunte Streifen (41 a). Der Mantel hatte die Form ber Chlamys ober Trabea, außer ihm legte man beim Auszgehen noch einen Schleier an. Dies war die allgemeine Tracht, ohne Unterschieb des Bekenntnisses. Am Schmuck hatte sich nicht wiel geändert, nur daß beibe Geschlechter mehr Ringe trugen als zur kassischen Zeit. Die Armringe wurden nun am Handgelenk getragen, der langen Armel halber.

Bei ben nieberen Ständen war eine Kopfbebedung für gewöhnlich auch jetzt noch felten, Sosen fehr häufig; das beliebteste Schutzleib beider Geschlechter war die glodenförmige Pänula aus fartem Wollenstoff, meist mit einer Kapuze versehen. Dies Kleidungsftud bleibt bis tief ins Mittelalter binein bei allen romanischen



Fig. 42. Spätrömisch-chriftich: Ronful.

Bölfern im Gebrauch ber unteren Bolleklassen, bei benen auch bie in biefer Zeit allgemeinen boben Lebersoden nie gang mogen abgelommen fein.

In ben ersten Jahrhunderten hat es eine besondere Priesterstracht nicht gegeben, eine solche erscheint erst im 5. Jahrhundert, ist aber wohl schon von Konstantin eingesiührt worden. Die branne Farbe scheint indessen von Ansang an bei den Christen in besonderm Ansehen gestanden zu haben. Die ältesten Stück des geistlichen Ornats sind die Alba, gleich dem Untergewand des geistlichen Priesters, die Casula oder Dalmatika, in Form einer langen bordierten Pänula, sowie die Mitra, eine Mütze mit zwei Hörnern rechts und links. Haar und Bart trugen die Geistlichen wie die Kaien, die Füße bekleideten sie mit Schuhen.

Die bei ber Frauenstola erwähnten Streisen sind bas einzige, was (in Gestalt eines Bandes) von der geistlichen Stola übrig geblieben ist. Obwohl das Gewand selbst im 6. Jahrhundert versichwunden war, wird es wohl in dieser frühern Epoche noch ein Stück der geistlichen Tracht gebildet haben.

Die Baffen wurden in dieser Zeit viel Kleiner und leichter gemacht; in der Form veränderten sie sich nicht. An den Geräten ift anch nicht viel anders geworden, nur zeigt sich der überhandenehmende Luxus darin, daß die künstlerische Form vor der Koste barteit des Materials zurücksehen muß. Die Masse des edlen Metalls, der Perlen und Steine geht hand in hand mit der Bute und Prunksucht, die sich in der Tracht geltend macht.

In dieser Gestalt wurde die Tracht ber entarteten Spätrömer ein Bestandteil der antiten Kulturerbschaft, welche die eindringenden Germanen antraten. Diese Tracht nahmen die Sieger von den Besiegten an und bildeten sie, wie wir sehen werden, in der Folgezeit ihrem eignen Wesen entsprechend weiter.

# Zweite Abteilung.

# Trachten des Mittelalters.

Die Zeit vom Untergange ber antiken Kultur bis zu ihrer modernen Wiederbelebung nennen wir das Mittelalter. Wie das Altertum die Klassit ohne Christentum, so stellt jenes das Christentum ohne Klassit von seinem Durchbruch bis zum tiessen Berfall dar, bis in der neuen Zeit beide Elemente verquidt

werben und bie moberne Rultur beraufführen.

Das Mittelalter mit seinen komplizierten Zuständen (Lehnswesen hierarchie, Ständeunterschiede) ist für uns am schwersten zu versstehen, weil ihm das uns unentbehrlich gewordene formale Element der antiken Bildung sehlt. Der geistige Gehalt des Christentums, nach Gestaltung ringend, bringt in den Menschen die merkwürdigsten Widersprücke zu Tage: die persönliche Kraft (Faustrecht) überwiegt die Gestitung, die ins unendliche schweisende Phantasie die Resteurs, darung entspringt kühne Abenteuersucht und eine Gesühlsschwärmerei, die eben so sehr sinnlich wie ideal ist. Die mittelalterlichen Menschen stehen unserem Berfändnis am sernsten durch ihre geringe individuelle Physiognomie, durch die unstare Gebundenheit des Einzelnen an das Gesamtbewußtsein und die Weltanschaung des Zeitalters.

Im Zusammenhang bamit bieten auch die mittelalterlichen Tracheten bie meifte Schwierigkeit. Dieselben zeigen eine bei weitem größere Mannigsaltigkeit als die des Altertums: besonders sind diejenigen des Orients von den abendländischen sehr verschieden. Die letzteren waren durchschnittlich kürzer und enger und suchten sich den Körpersformen mehr anzupassen als jene, woraus ein häusigerer Wechsel

bes Schnitts hervorging. So lange bie Bölferwanderung noch ihre letten Wellenfreise warf, trugen sich die einzelnen abendländischen Bölfer ziemlich gleich: sie hatten das römische Koftim adoptiert und bildeten dasselbe erst allmählich jedes in seiner eigenen Weise um, bis nach den Kreuzzügen sich die europäischen Trachten wieder mehr und mehr ähnlich wurden.

#### Erstes Rapitel.

# Bnzantiner.

(400-1200.)

3m Gegenfat ju ben abenblanbifden Bolfern bilbeten bie Byzantiner bie romifch-griechische Tracht nicht weiter aus, fonbern schritten nur in ber Richtung fort, welche biefelbe icon in ber letten Beriobe bes vorigen Zeitraums eingeschlagen batte. Rraft= lofer Despotismus, beffen Charafter ein wiberliches Gemifc pon Wolluft und Graufamteit ift, prunthaft=leeres Bof= und Staats= wefen voll von Beiberranten und Bfaffengegante baben bas oft= romifche Reich fprudmortlich gemacht. Das buzantinifde Roftum zeigt bas völlige Absterben ber einft fo berrlichen Trachtenwelt ber flaffifchen Boller. Die Rleidungsfrude bleiben biefelben - neue Formen zu bilben mar biefe greifenhafte Rultur nicht mehr fabig -. nur mit allerdings wesentlichen Abanderungen, die fich auf zwei Kattoren gurudführen laffen: bas Chriftentum und ben Orient. Erfteres batte bas Fleifch in Diffrebit gebracht: Radtheit mar nun Sunbe - baber ber verbillenbe Charafter bes bygantinischen Roftums. Der Drient brachte affatifden Brunt, brachte vor allem bie fteifen und ichweren Seibenftoffe und gemufterten Golbbrotate mit ichwerem Befat von Gold, Berlen und eblen Steinen - baber bie Steifheit und Faltenlofigfeit, bie gerablinige Enge biefer Tracht, welche bie plaftifche Formenfreudigfeit und ben reichen Kaltenfall ber Untile in ibr vollfommenes Begenteil verfebrt. Die Extreme berühren fich eben in ber Trachtengeschichte noch weit baufiger als anderswo.

Die bygantinifche Rleibung bestand alfo aus ber langen of adförmigen Tunita mit engen Armeln und bem langen auf ber rechten Schulter gusammengehefteten Mantel, ber Trabea. Erstere



Fig. 43. Byzantiner: Bornehme Leute.

Offizier.

war mit ben oben bei ber weiblichen Tunita erwähnten beiben Streisen, letterer bei Bürbenträgern mit einem auf ber Brust eingesetten vierectigen Still andersfarbigen Stoffes verziert (40 c). Die Schultersschäpen als Auszeichnung an Stelle ber Toga ist schon erwähnte steise Müte, enge Kniehosen (unsichtbar), und Schuhe mit Wabenstrümpsen ober Schnürstiesel. Die Frauen trugen über ber Tunita sast siebe noch die Stola; ihr Mantel war eine Pänula, ober ein oblonger Umwurf, ber von hinten her über beide Schultern nach vorn, und bann treuzweise wieder nach hinten geschlagen wurde, woraus man den Nackenteil über ben Kopf zog (41 c). Dieser Mantel ist in der byzantinischen Kunst das Attribut der Mutter Zesu, sowie das Himátion jenes des Herrn und seiner Jünger; beide Reidungsstücke sind in der Kunst dis auf diesen Tag traditionell geblieben.

Die Stoffmuster, ansangs Blumen, Ornamente, Tierfiguren, gingen von letzteren (Löwen, Tigern, Panthern, Clesanten) zur Rachbilbung bes Menschen, ja zu völligen bilblichen Darftels lungen über (44 c).



Das haar trugen bie Männer feit Konstantin furz, ben Bart rafierten sie; jenes tam feit ber Mitte bes 6. Jahrh. in größerer

Die Frauenfrisuren, obwohl steifer geworben, erinnerten noch sehr an die griechischen; allerdings war bas haar meistens burch hauben bebedt (43 b, 44).

Lange, biefer erft 50 Jahre fpater wieber in Bebrauch.

Ohr=, Arm= und Fingerringe, vor allem aber hal8= tetten mit einem baranhangenben Bilbden machten ben beliebteften Schmud aus. Bon ben Geräten, bie in Juwelierarbeit (Email champlevé, Grubenschmel3) und Elsenbeinschnitzereien verschwensberisch ausgestattet sind, verbienen besonders bie kirchlichen Erwähnung.

Die Kriegstracht war ber antilen ziemlich ähnlich und soll hier eben so wenig naher betrachtet werben, wie die natürlich stets wechselnde juwelenstarrende Hoftracht ober ber geistliche Ornat. Es sei nur erwähnt, daß für den lettern der byzantinische Stil bis auf den heutigen Tag der klassischen geblieben ift und hiermit von diesem Kostum, bessen kulturhistorische Bedeutsamkeit wesentlich in

bem Ginflug besteht, ben es auf bie Trachten ber flawischen Boller ausübte, ohne Bebauern Abschied genommen.

Wir betreten nunmehr einen neuen geschichtlichen Boben: bis hieher hatten wir es mit verschwundenen Bölkern zu thun, deren Tracht wir von ihrem Austreten in der Geschichte bis zu ihrem Untergange versolgen konnten; von jeht an werden uns Bölker beschäftigen, die noch heut existieren, aus denen sich die jetzigen Kulturnationen gebildet haben und beren Entwicklung noch nicht abgeschlösen ist. Wir könnten also, sachlich genommen, das vorhersgehende Kapitel noch zum Altertum rechnen, obwohl es der Zeit nach ins Mittelalter fällt.

Bom 5. bis zum 9. Jahrhundert bildeten sich die germanischen Stämme der Böllerwanderung in den neuen Sigen durch Bermischung mit den früheren Bewohnern oder mit späteren Einswanderern (Arabern in Spanien, Dänen und Normannen in Engsland) und nuter dem Einflusse der römischen Aultur zu Gemeinwesen mit verschiedenen Sprachen aus, welche die Anfänge der heutigen europäischen Böller und Staaten darstellen.

Die Tracht ber germanifden Stämme, wie fie im Unfang ber Boltermanberung war, ift in ber erften Abteilung gefchilbert worbert: gegurtete Rode, bie bei ben Franten eng und turg, bei ben Langobarben und Sachfen langer und weiter maren, meift mit einem Bruftidlite verfeben und armellos, bei ben Goten auch wohl vorn offen und mit Armeln, sowie einem Rragen verfeben, bagu bei ben meiften Stämmen weite gebundene Sofen und Souhe aus einem Stud Fell, bas von ber Soble ab in lange. über bem Fuß und am Bein berauf vertnüpfte Bungen auslief. Rad ber Bollerwanderung bingegen trugen fie romifde Tracht mit geringen Reften ber angestammten Rleibung, beren Ginfachbeit burch bunte goldgemufterte und sbefaumte Stoffe, fowie Schmud und Befat von Golb, Berlen und eblen Steinen verbrangt mar. Aber nicht gleichschnell ging biefe Banblung bei ben verschiebenen Stämmen bor fich; bie einen verfielen ichleuniger ber romifchen Tracht als bie anbern.



Fig. 45. Angelfachfen: Rrieger.

Bornehme Frau.

#### Zweites Kapitel.

# Angelfachfen.

(450-1066.)

Das Bolf, mit bem wir bie Reihe beginnen, hat an seiner Stammeseigentümlichleit und Sprache trot mehrsacher Bermischung am zähesten sestgehalten und bieselbe von allen Stämmen am weitesten verbreitet, auch die mitgebrachte germanische Tracht trot ber römischen Kleidung der britischen Kelten und trot seiner Bekeherung zum Christentum am längsten bewahrt.

Bei ihrer Einwanderung trugen die Angelsachsen gleich ben Sachsen auf dem Kontinent einen weiten Rod mit Brusischlitz, einen vieredigen Mantel und einen breitkrempigen Strobhut auf dem lang herabsallenden Haare; als Wassen sührten sie Spieß und Tartsche, sowie das nationale lange Messer mit einer Schneide (Sahs oder Sax), und diese Tracht behielten sie vier Jahrhunderte saft unverändert bei.

Nur ein Rleidungsstück, welches heut allgemein in Gebrauch ift, und welches uns hier zum ersten Male als Stück der Tracht vorkommt, müffen sie schon früh angenommen haben: das hemb (45 a, 46 b), ein allgemeines Untergewand aus Leinwand, das ohne ein Kleid darüber wenigstens öffentlich nicht zu tragen ist. Bis in die Neuzeit herein wurde allerdings das hemd stets in höherem Grade wie ein Kleid betrachtet, als dies seit dem 18. Jahrhundert geschiebt.

Außer biesem bestand die männliche Tracht ber Angelsachsen aus einer gegürteten Tunita ober einem geschlossenen Rod mit langen, oben weiten, unten engen Armeln, auf ber Bruft und oft auch unten an beiden Seiten ausgeschlitt (also von dem gleichen Schnitt wie das hemb, nur länger als dieses, da er bis unter die Knie reichte), und oft an den Säumen mit Borten besetzt, sowie aus Bundschuben (46 c) und Schenkelbinden (45 a, 46 b). Später kamen Kniehossen, Strümpse und Riemengeslecht um die Unterschenkel auf. Bornehme trugen bei sestlichen Gelegenheiten auch wohl eine längere Tunika und dann dazu ein kürzeres Oberkleib mit weiten Ärmeln. Allgemeiner war schon ein auf der rechten Schulter zusammengesteckter Mantel. Den Kopf bedeckte eine spitze Mütze, deren Zipsel meist vornüber siel (45 a), Haar und Bart wurde in der Mitte geteilt, der Schuurbart schon damals gern austasiert.

Die Krauen trugen außer bem Bemb eine Tunita mit langen Armeln, bie bis an bie Anochel, und ein Dbertleib mit weiten Armeln, bas bis an bie Rnie reichte. In biefen amei Rleibern, ja icon in ber romifden tunica und palla begegnen uns alfo bie beiben bis beut zu verfolgenden Stude ber weiblichen Tracht: Robe und Unterfleib, welche fich feit bem 14. Jahrb. ju Leibchen (Taille) und Rod umformen. Dagu tam bei ben angelfachfifden Frauen noch ber Mantel, in Form einer Bogenthur, Die etwas unter ber Mitte bes Bogens ein Loch bat. biefes murbe ber Ropf fo gestedt, bag ber fürzere runbe Teil nach vorn, ber langere edige nach binten fiel (45 c). Auch frei umgelegte Mäntel obne Salsloch scheinen vorgetommen zu sein, boch maren biefelben nie geftedt. Das Saar murbe in langen loden getragen, bod Saupt und Sals mit bem nie fehlenden Ropftud (45 c. 46a). bebedt. Farbige Stoffe in Rot, Blau und Grun maren beliebt, bie Runft bes Stidens verbreitet und bochentwidelt (opus anglicum),



Bornehme Frau.

Fig. 46. Angelfachsen: Rönig im Ornat.

in Briegetracht.

Schmud von Ebelmetall mit Steinen ober von Bernstein auch bei Mannern häufig.

Der König zeichnete sich burch einen roten, orangefarbigen ober violetten Mantel aus und führte Krone und Zepter (46 b). Die Schutwaffen waren Belme: tonische Lebertappen, oft mit Eisenspangen versärkt, die Borläuser des normannischen helms (45 d), oder auch viertantige Eisenhauben, sowie ovale und runde Schilde (45 ab, 46 c). Zum Angriff bediente man sich der Lanze und des langen und zweischneidigen Schwertes, sowie der Streitart. Bogen und Pfeile tamen nur zur Jagd in Berwendung. — Panzerröde (45 a, 46 c) erschienen nicht vor dem 10. Jahrhundert.

Diefelbe Tracht nahmen bie banifchen Normannen nach ihrer Rieberlaffung in England im Anfange bes 11. Sahrhunderts an.



Grübe Beit.

Fig. 47. Franten: Arieger unb Anführer ber Merovingerzeit.

#### Brittes Kapitel.

#### Franken.

(Bis 843.)

Schneller und gründlicher änderte berjenige germanische Bollsstamm Sitte und Tracht, der von jeher zu den Sachsen in scharsem Gegensatz gestanden. Zwar herrschte vom Ansang des 5. Jahrh., wo zuerst die merodingischen Fürsten in Gallien eindrangen, bis zu Karl dem Großen noch beutsche Art und Sitte vor; dann erst drang das romanisch-teltische Wesen durch, aus dem Franken begann ein Franzose zu werden. Die Trennung von Frankreich und Deutschland durch den Bertrag von Berdun (843) ist nur die äußere Kundgebung einer innerlich schon vollzogenen Batschache.

Der althergebrachte turge und enge Rod ber frankischen Männer, anfangs mit turgen, boch ichon unter ben Merovingern mit langen Urmeln und einem Bruftschlitz verseben, reichte bis oberhalb



Fig. 48. Franten:

geibwache.

bes Knies und wurde über bem Gürtel bauschig hervorgezogen (47a). Dazu gehörten Schuhe mit zwei Meter langen Riemen, welche treuzweis um die Schenkel gewickelt waren (48a, c). Das haar war auf bem Scheitel in einen Knoten zusammengebunden. Frühschon, jedenfalls unter den letzten Merovingern, kam ein linnenes hemd dazu, sowie ein Mantel, der bis an das Knie reichte und auf der rechten Schulter mit einer Spange besestigt war; auch wurden die Säume mit Besat verziert. Auch die Mütze der spätrömischen Zeit muß bereits getragen worden sein. Das haar sichoren die Franken schon im 6. Jahrh. kürzer als die übrigen Germanen, besonders im Nacken, und trugen bloß einen Schnurzbart. Nur die Könige hatten das Borrecht, lange Locken und den ganzen Bart zu tragen.

Die Frauen trugen benselben engen Rod, aber bis auf bie Kuße reichend, später ebenfalls mit langen Urmeln. Unfangs schloß er am Halfe noch an und wurde mittels des Bruftschliges angezogen; dann schnitt man das Halsloch vieredig oder rund weiter aus. Unter den Karolingern wurde barüber ein schon früher von

Bornehmen getragenes kürzeres Kleid allgemeiner, das bis zur hüfte oder bis unter die Knie reichte, weitere und kürzere Armel hatte und hinten geschnürt war. Der Mantel der Frauen war bis zu den Karolingern kürzer und leichter als jener der Männer und wurde über beibe Schultern gelegt, mitten auf der Brust aber durch eine Spange gehalten. Der Gürtel war lang und oft koston, er wurde mehrmals um den Leiß gewunden und die Enden hingen herab. Ausgerdem trugen die Frauen meist ein Kopftuch oder einen Schleier.

Die Merovinger sührten rohen Prunk und als Hoftracht bie römische lange Tunita und ben langen Mantel ein; Karl ber Große kehrte zu größerer Einsachheit zurück, boch seine Nachfolger aboptierten die römische Tracht, die er selbst nur zweimal zu Nom auf Bitten ber Päpste angelegt hat. Sonst trug er die fränkliche Rieidung mit ben nach und nach ausgekommenen Hosen (47 b), die bis zum Knöckl reichten und am Unterschenkel mit leinenen Binden und daußerdem ben Beinden und daußerdem ber Schuke umwunden waren, also außerdem Hemb, kurzen Nock, Mantel und Mütze. Sein Haar war kurz, den Mund bedeckte ein mächtiger Schurrbart (48 a).

Die Stoffe waren farbig, von Wolle (Fries) ober Leinwand; Pelzwert war beliebt. Der Schmud bestand bei beiben Gesschlechtern in ben altherkömmlichen goldenen spiralsörmigen Armringen (Baugen) und Spangen am Mantel; die Frauen trugen außerdem Diademe, Ketten, Nadeln 2c. Die Männer sührten einen schweren Stab mit goldenem oder silbernem Knopf. Die Hoftracht war unter den Merovingern und den späteren Karolingern die romanische; Herrscher und herrschen knopf. Die Koftracht war unter den Merovingern und den späteren Karolingern die romanische; Herrscher und herrscherinnen trugen seit Beginn des 6. Jahrhunderts außer Purpur und Zepter wirkliche Kronen.

Die hauptwaffe ber Franken war bas Beil (47 b), Franziska genannt, außerbem ber Spieß, an Schwertern bie zweischneibige Spatha und ber bem römischen ähnliche Skramasax. Panzer und helme hatten nur die Anführer, erst unter ben Merovingern kamen erbeutete römische Rüfistide in Gebrauch. Nur ein runder Schild von mäßiger Größe war allgemein (47 b. 48 c).

Unter ben Karolingern begann bereits eine neue Entwidelung ber Kriegstracht, worüber auf bas 12. Kapitel biefer Abteilung verwiesen wirb. Bon nun an haben wir uns in ben einzelnen Kapiteln wesentlich nur noch mit ben Friedenstrachten zu beschäftigen.

Wie in der Tracht, so zeigt sich auch in den Geräten der Germanen das barbarische Element (robe Form bei oft kostbarem Material, das urtümliche germanische Ornament, das Geriemsel, phantasisches Pflanzengewirr und Tierverschlingungen) unmittelbar neben dem klassische Alle Luxusgegenstände, soweit sie nicht aus der römischen Zeit noch erhalten waren, bezog man aus dem Orient, da die Kunstübung im Abendlande durch die Bölterwanderung sativöllig vernichtet und die antike Tradition, sosen sie Wiederbandt noch vorhanden, ins Handwertsmäßige verroht war. Die Wiederbelebungseversuche der karolingischen Zeit sind zugleich die erste Morgenröte einer solgends langsam ausgehenden mittelalterlichen Kunst, die daher den Ramen der romanischen wohl verdient.

Uhnlich entwideln sich in dieser Zeit die Trachten ber Langobarben und Goten in Italien, ber Burgunder, ber Goten in Spanien 20.

#### Viertes Kapitel.

#### frangofen.

(900-1200.)

Im Anfang biefer Epoche unterscheibet sich noch ber Franke vom Gallier; am Ende berselben ist galloromanisches und frantisches Wesen (nicht ohne Wischung mit dem Normannentum) zu einer neuen Einheit, dem französischen, verschmolzen, in dem das keltische Element allerdings wohl noch heute vorwiegen dürfte. Wenigstens möchte man die französische Revolution von der Seite des Bollstums als die Aussehnung des keltischen dritten Standes gegen den herrschenden frantischen Stamm auffassen.

So treffen wir benn im 11. Jahrhundert in Frantreich, wie in Deutschland, eine neue eigentumliche, nunmehr wirklich mittel= alterliche Tracht an: bas Produkt ber voraufgegangenen Gärungs= periode.

Der Rod ("bliaud") wurde im 13. Jahrh. etwas weiter und bis jum Knie reichend, die bisher geschlossenen Armel weiter und unten offen getragen. Lettere, die Halsöffnung und der Bruftschlitz, sowie ber untere Saum waren mit andersfarbigem Besatz geschmückt. Das hemb ("chainse"), jetzt fast allgemein getragen, schaute oft unter bem Rode heraus. Die Frauen des Boltes trugen ein langes



Fig. 49. Frangofen (900-1200) : Ronig und Ronigin, 10. Jahrh. Mann aus bem Botte, 11. Jahrh.

Semb und ben langen gegürteten Rod, Bornehme bazu bas fürzere Überfleib (f. o.).

Im 11. Jahrhunbert waren seibene und byzantinische gemusterte Stoffe häusiger, diese sogar bei ben Männern, welche auch die lange Tunita ("chainse") und das weibliche überkleid ("bliaud") stat des Mantels trugen. Letzterer wurde im 12. Jahr=hunbert allgemein auf beiben Schultern getragen und vorn auf der Bruft mit einer Spange oder auch wohl einer Schnur oder Kette geschlossen (50 a, b). Die Borliebe für gemusterte Brotate und Edessteine nach byzantinischer Weise sowie für kossbares Pelzwert kan mehr ab, Seide blieb aber äußerst beliebt.

Die niederen Rlassen trugen gern eine Banula mit Rapuge, vornehme Männer im 10. und 11. Jahrhundert eine Art von phrygischer Müge oder seit dem 11. Jahrhundert die byzanstinische platte Müge mit einem Nackentuch oder Schleier. Im 12. Jahrhundert kamen runde hüte mit absallender Krempe und halbkugeligem, oft mit einer Spite versehenem Kopf auf.

Das haar wurde bis zum 12. Sahrhundert gleich dem nach den schnurrbärtigen Karolingern (f. o.) allgemeiner gewordenen Boll=bart furz getragen, von etwa 1150 an aber der Bart gänzlich



Fig. 50. Franzofen (900—1200): Königin und König nach 1150. Dame, 11. Jahrh.

rafiert. Bis jum Enbe bes Mittelalters fah man bann mit einer fleinen Zwischenzeit nur noch glatte Gesichter.

Die Frauen trugen Kopftuch ober Schleier (50 c), im 12. Jahrh. eine Kapuze, im 11. eine Saube, vornehme die byzantinische Mütze mit einem Kinnband (50 a). Seit im 8. Jahrh. die Zöpse abgestommen waren, siel das Haar in langen Loden herab und wurde din goldenes Stirnband gehalten, erst im 12. Jahrh. begann man wieder, es zu slechten und aufzustecken (50 a). Knöchelschube, meist schwarz, in der Zeit des byzantinischen Geschmackes bunt, wurde von beiden Geschlechtern getragen; Hosen oder vielmehr Tuchstrümpse und Beinlinge, die an der nun sehr verkürzten Hose (braie) besessigt waren, jedensalls nicht nur von Männern, sondern auch von den Frauen, und zwar in den Schuben, die gegen 1200 pritze Form annahmen. An Schund versteht sich die Mantelsspange bei beiden Geschlechtern, beim Mann der Siegelring, bei der Frau das Stirnband von selbst, auch werden Handsschild genöhnt.

Das Gerät ift vollständiger und zeigt die etwas schweren Formen bes romanischen Stils auch noch, ale die gotische Bauweise

sich zu entwickeln beginnt; in bem vorliegenden Zeitraum ist der Einfluß Benedigs für die europäische Kunstindustrie durch Bersmittelung orientalischer und antiter Motive tonangebend. Die Gefäße werden seit den Kreuzsügen unter dietetem orientalischen Einfluß zierlicher; bei Tische sührt man jetz Messer und zweizintige Gabel. Bon Musikinstrumenten sei Harse, Leier, Zither, Guitarre und Laute erwähnt; vor allem aber die Königin der Instrumente, die Geige, welche in dieser Zeit entstanden ist. Sie hatte drei die Fünf Saiten, einen breiten Hals und einen Schallkasten in Gestalt eines halben Eis.

#### Sünftes Mapitel.

# Normannen, Anglo-Normannen und Engländer.

(1000-1200.)

Die standinavischen Eroberer, die 1066 von der Normandie aus England in Besity nahmen, blieben ansangs noch unvermischt mit den disherigen Bewohnern. Ihre Tracht war von der angelsächsischen sowohl als von der französischen jener Tage etwas verschieden, die im folgenden Zeitraum französische Normannen und Angelsachsen zu einer neuen Nationalität, der englischen, auch leidlich zusammenschmolzen.

Mantel und Rod wurden im Anfang dieser Periode noch häusig von Fell getragen, das mit der Haarseite nach außen gekehrt war. — Hemb und Rod waren ursprünglich kurz, letzterer wurde aber von den Bornehmen seit dem Ende des 11. Jahrh. immer allgemeiner dis auf die Füße reichend getragen. Im 12. Jahrh., besonders gegen das Ende desselben, ersetzen die Männer den rechtseckig zugeschnittenen Mantel auch hier oft durch ein ärmelloses, die unter die Anie reichendes Oberkleid, sogar wie bei den Franzosen durch einen langs und weitärmeligen Talar. Diese Kleider waren in unserer Periode noch aus einsachen Stossen gefertigt. Die niederen Stände trugen eine Pänula mit Kapuze, Vornehme Mäntel in derselben Korm, nur vorn offen, doch auch solche ohne Kapuze (51). Mit dem Stoss der Mäntel wurde seit dem 12. Jahrh. don den Bornehmen großer Luxus getrieben, auch waren dieselben oft mit Relz besetzt und mit Kleinodien verziert gleich den Hüten und



Fig. 51. Anglo-Rormannen (1000-1200): Rrieger. Burger. Bornehmer Mann.

Müten, welche aus Tuch ober Seibe, beim Bolle aus Filz ober leber bestanden. Die hüte waren kegels ober napsförmig und hatten teine Krempe. Die Jäger trugen gebundene runde hauben, das Boll Jipselsappen.

Strumpfe, beim Bolf Unterschenkelbinben, waren allgemein; ber Salbftiefel wurde im 12. Jahrh. burch bie Schuhe verbrängt.

Um Enbe bes 11. Jahrh. wurden fpite Schube Dobe.

Die Armel der Frauen kleiber wurden am Ende des 11. Jahrh. vorn immer weiter gemacht, was man im 12. Jahrh. dahin überstrieb, daß die Armel zwar eng waren, vom Handgesent aber so weite Ausschäftlich die Bis zur Erde herabhingen, daß man sie oft in die Höße binden mußte. Auch das Oberkleid erhielt diese Sadärmel (52b). Gürtel trugen die normannischen Dannen über den Kleidern nur selten, doch schlossen die normannischen Dannen über den Kleidern nur selten, doch schlossen die aun Oberkörper knapp an, wogegen sie unten oft schleppten. Frauen von leichtem Bandel schnitten das Kleiden unten an einer Seite auf, so daß die Beinlinge beim Geben sichtbar wurden (52c). Ein Kopstuch war den Frauen unentbesprlich, bei den Männern sand es keine Verbreitung. Das Haar schieftleten die Frauen und slochten es in zwei Zöpse, die, mit Bändern umwidelt,



Fig. 52. Anglo-Normannen (1000-1200): Ronig. Bornehme Frau. Leichtfertige Frau.

lang herabhingen. Die Männer trugen gern haar und Bart lang, gleich ben Angelsachsen, so baß heinrich I. in ber ersten hälfte bes 12. Jahrh. mit seinem Bestreben, Bartlosigkeit und kurzes haar einzussühren, nicht burchbrang, vielmehr sah bereits die zweite hälfte bes Jahrh. wieber die Alte Tracht. Die Normannen kannten sogar schon Perücken. Schmuck war äußerst selten.

Von den Schutwaffen der Normannen, die wie überall im Mittelalter nur von den Anführern getragen wurden, waren ihnen eigentümlich beringte Panzerröcke aus Leber oder Linnen, mit Halbärmeln und Kapuze, auch mit cylindrischen Deerschenklessellendern. Die Selme waren halbeis oder kgelförnig und nit einem Nasenschutz versehen, später plattenlindrisch, die Schilde hatten die Gestalt unserer Papierdrachen (76 c. 77 a b). In der ersten Hälfte des 12. Jahrhunderts bedeckte diese Schutzrüftung auch Unterschentel, lutterarun und Hände; nach dieser Zeit kamen die Panzer aus Ringsgesecht aus (77, 78, vgl. Kap. 12 dieser Abteilung). Eine eigenstümliche Wasse der Normannen war die Armbrust, neben der aber auch der Bogen in Ansehen blieb.

#### Sechstes Mapitel.

### Dentsche.

(1000-1300.)

Noch unter Karl bem Großen waren auch die Deutschen weit entsernt gewesen, eine Nation zu sein; die einzelnen Stämme untersschieden sich durch Sprache, Sitte und Tracht, ja einige waren noch Heiben (Sachsentriege). Erst in der zweiten Hilte des 9. Jahrt, waren sie alle dem Christentum gewonnen worden, wenn auch noch auf lange Zeit hinaus nur äußerlich. Wie wenig erscheint noch auf lange Keit hinaus nur äußerlich. Wie wenig erscheint noch auf lange Seit hinaus nur äußerlich. Wie wenig erscheint noch deutschungenliede (um 1210) die angestammte heidnische Wildbeit durch das Christentum gemäßigt, wie tief wohnt uns allen noch heute in Gebräuchen, Neigungen, Ausbrücken, Anschaungen, Abersglauben ein gut Stild altgermanisches Heidentum im Blute!

Aber von jener Zeit an, die Deutschland unter einer Herrschaft vereinigte, begannen boch die deutschen Stämme allmählich zu einer Nation zusammenzuwachsen, bildete sich im 10. und 11. Jahrh. eigentümliches Leben aus, und damit auch hier eine eigentümliche mittelalterliche Tracht, die im 12. und noch mehr im 13. Jahrh. und etwas darüber hinaus die schönste Blüte erlebte.

Noch unter ben ersten sächsischen Kaisern trugen Fürsten und Bolk ben halblangen beutschen Rock, erst mit Otto III., also gegen das Ende des 10. Jahrh., tam bei den Vornehmen byzantinische Kleidung auf. Bis dahin trugen auch sie die furze Tunita, den auf der rechten Schulter befesigten Mantel, Bruche (die verstürzte Leinenhose), Beinlinge, die hier zuerst von verschiedener Farbe für jedes Bein ("geteilt") vorsommen, Halbstiefeln und Hite (53 b). Gemusterte Stoffe erscheinen im Nordwesten Europas nicht vor dem 11. Jahrhundert.

Das Bolt trug auch noch in biefer Periode ben altfächsischen Strobbut, bazu ben turgen Rock, ber als Bauerntittel ja heute noch getragen wird, sowie Anöchelschube (Bundschube) ober Strümpfe mit Holzsollen. Wer konnte, zog auch hemb und hofen an, ber Mantel behielt die alte Form bei.

Die höheren Stände bagegen hatten ben großen Schritt gemacht, bie vornehme Tracht näherte sich ber romanischen: ber altüberstommene, Jahrhunderte lang getragene turze Rod wurde 1100 von ber lang en Tunita abgelöst, bem hauptstück ber "höfischen Tracht" bes Mittelalters. Der Stoff berselben war feine Leinwand aus



Fig. 53. Deutsche (1000-1200): Dame, 12. Jahrh. Mann, 11. Jahrh. Dame, 11. Jahrh.

Byzanz, auch Wolle ober gar Seibc, am untern Saum, sowie seitlich, an ber Halsöffnung und an den Handgelenken oft mit Goldborten besetzt oder gestickt. Sie hatte lange enge Armel, an den Seiten und oft auch vorn und hinten Schlige vom untern Saum auswärts, und war über den Hüften gegürtet und in einen mäßigen Bausch hervorgezogen. Der Gürtel bestand aus Goldborte oder anderm kostdaren Stoffe.

Dieses weichliche, fast weibische Kleidungsftiick bildet das Gegengewicht zum Eisenkleid des gepanzerten Ritters (eine Allustration des Satzes, daß die Extreme sich berühren, wie die Trachtengeschichte beren so viele bietet), stimmt aber mit der gehobenen Stellung der Frau, welche in diesem Zeitalter, freilich vor der Hand nur bei den höheren Ständen, einen Einssus auf die Kultur gewinnt, der noch heute sortdauert. Trotz seiner männlichen übungen und Wassenthaten, seiner Kreuzzüge und Abenteuersahrten, trotz Turnier und Sagd, hüllt sich also der Nitter in der Zeit der Minnepoesie und Vertauspieles in ein Frauengewand, wie er auch lange Locken und ein glattes Gesicht bat.



Fig. 54. Dentiche (1200-1300): Rönig. Bornehme Berren.

Der Mantel, blau ober purpurn, im 11. und auch noch im 12. Jahrh. mit hellem Futter versehen und mit Borten besetzt, wurde im 11. Jahrh. zwar noch gewöhnlich auf der rechten Schulter, vom 12. Jahrh. an aber vor der Bruft mit einer Spange besestigt, da man ihn nun auf beiden Schultern trug; bald reichte er vorn nicht mehr zusammen, und nun trat an die Stelle der Spange ein Band oder eine Kette (54 a. d., 55 a. d.). So war aus dem antien Schultermantel ber mittelalterliche Rüdenmantel geworden, der, anstatt rechtedig, nun gern rund geschnitten wurde. Im 13. Jahrh. wurde Wolle für den Mantel gebräuchlich und nun kam Besatz und Futter ab; nur wurde er jeht östers mit Pelz gesüttert.

Die Hofen waren Beinlinge aus Tuch ober Seibe und bebeckten ben Fuß mit; sie waren nie gemustert, wohl aber geteilt (miparti), b. h. an jedem Bein anders gefärbt. Im 13. Jahrh. trug man statt ber Schuhe besohlte Hofen. Die Bruche wurde nur noch vom Bolle getragen und, wenn man Hofen ober Strümpfe anlegte, in diese hineingesteckt. Die Beinriemen oder sinden verschwanden mit dem Ansang bes Jahrtausends.

Die Bekleibung ber Frauen bestand wie früher aus Oberkleid (Robe), Tunika (Rod) und Hemb. Letzteres bestand oft aus Seibe; wenn es das Unterkleid vertrat, hatte es Armel zum Wechseln. Der Ritter erhielt das hemd der "herrin" als Liebesgabe und trug es im Kampse als Wassenrod über der Rüssung, worauf es die Dame wiedererhielt und — wieder anzog. Die Kleider waren am Oberkörper eng anliegend geschnitten, auch gesteppt, und hinten oder unter den Achseln geschnürt (hier zuerst tritt die Tendenz auf, den Buchs durch das Kleid zu zeigen; vielleicht suchen das auch schon durch die Anlage eines engen gesteppten Leibchens über dem Kleide zu erreichen [53 c]), unten aber sielen sie weit und saltig die auf die Füße hinah, die sichtbar werden zu lassen ver Anstand verbot. Dagegen wurde die İssung am Halse im 13. Jahrh so weit, daß dieser und ein Teil der Brust zu seben war.

Der Raltenwurf tam um biefelbe Beit baburch befonbers ju feinem Rechte, bag nun bas Obertleib burdweg aus Wolle gefertigt wurde. Bugleich wurde bie Ginfaffung, wenn fie überhaupt vorhanden war, febr bescheiben, und es tamen feine gebrochene Farbentone auf, so daß wieder lediglich Form und Farbe den Reiz biefer Tracht ausmachten. 3m 12. Jahrh. wurde bas Oberkleib verlangert und ließ nur ben Caum ober Befat bes Rodes feben, ju welchem 3med auch wohl ersteres ein wenig gehoben murbe (53a). Die Armel, an ber Achsel eng anschließenb, erweiterten fich trichter= formig bis auf bie Mitte bes Unterarms, in ber zweiten Salfte bes Sahrhunderts waren fie eng bis an ben Ellenbogen ober noch weiter berab und erweiterten fich bort ploplich ju einem enormen Auffcblag, ber auf bem Boben ichlevote. 3m Gegenfat bagu brachte bas 13. Jahrh. Oberfleiber, bie nicht nur gar feine Armel hatten, fonbern beren Armlocher auch an ben Schultern bis zu ben Buften weit ausgeschnitten waren, fo bak ber Rod fichtbar murbe. Die Armel bes letteren waren bann jum Wechseln eingerichtet, bas Obertleid (sukenie) aber mit farbigem ober Belz-Rutter verfeben. In letterem Kalle bieß es Rorfett (von Rürsch, Belg).

Es tam auch ein Obertleib vor, bas nicht nur bis an bie Buften, fonbern bis an ben unteren Rand aufgeschnitten mar.

Nach ber Mitte bes 13. Jahrh, war bie Tracht wieber weiter und saltiger, bas Bruftstüd rückte zugleich bis zum Halfe hinauf, bas Reib fiel bis auf die Füße, ber Schleier bedte, breiter geworben, nun auch bie Wangen, eine Mütze bas Haar (55 b), ja selbst Mund und Kinn war bisweilen burch ein besonderes Tuch, die Rife, verbüllt.



Fig. 55. Deutsche (1200-1300): Ritter. Fürstin. Falfner.

Der Gürtel, ber über bem Rod nur als Schnud getragen wurde, bestand bann aus Seibe ober Golbborte und war mit Berlen ober Steinen geschmüdt, ebenso die Schnalle aus eblem Metall; bas Ende bes Gürtels nufte noch ein Stüd von ber Schnalle herabhängen, auch bei ben Männern (vgl. 60 b, 77 c, 78 a, 79 a, 80 b).

Den Mantel trugen die Frauen nur außer bem Hause und bei sestlichen Gelegenheiten; auch hier fielen im 12. Jahrh. die breiten Goldborten weg: er ward nur schmal, aber kostbar einzgesaft und bestand gewöhnlich aus Wolle, oft auch aus Seide und Samt mit entsprechendem Futter. Die vornehmsten Frauen trugen Pelzsutter. Im Schnitt glich er dem oben beschriebenen Männermantel durchaus, auf der Brust wurde er durch eine Borte oder Kutte, den Fürspann, zusammengehalten, dessen Enden zwei scheibenförmige Spangen, die Tassellen genannt, an dem Mantel sessiehen. Der seine Anstand gebot, den Mantel so zu tragen, daß die linke Hand den Saum etwas hob, indem die rechte mit dem Daumen oder zwei Fingern den Fürspann auf der Brust heradzog (55 b).

Beibe Beidlechter trugen auf bem Saupte bas Schapel (chapel, chapelet, 53 a, 54 b), einen einfachen ober gewundenen Ring aus Gold. Silber, Seibe, reich vergiert, ober in Bestalt eines Blumen-Darüber trug man beim Musgeben einen Sut, ber bei Bornebmen mit einem Golbreif umichloffen, mit Belg ober Bfauen= febern befett mar, mit rundum ober nur binten aufrecht ftebenber Rrempe (Bergogebut). Die Duten maren im 10. u. 11. 3abrb. noch ber phrygifden abnlich, fpater tamen flache Formen (54 c, 55 c) mit aufrecht stebenbem, gezachtem ober velzbesetztem Ranbe. Saar murbe in ber Bobe bes Rinnes abgeschnitten und gefraufelt, ber Bart wurde raffert, nur die Geiftlichen und im 12. Jahrh. Die Rürften trugen turge Bollbarte. Trauernbe icoren ibr Sagr. Stlaven, Bauern und hofnarren mußten es furg tragen. Frauen gingen im 12. Jahrh. burdweg in langen Loden obne Bebedung, feit bem 13. Jahrb, nur noch bie Jungfrauen: Berbeiratete trugen feitbem bie flache Dute, einen Schleier ober eine Saube. Gebenbe genannt, und in einem breiten Banbe bestebenb. bas por ben Ohren berlief. Scheitel und Rinn umichloft und oben oft ben gangen Ropf bebedte (55 b). Bopfe maren febr felten. Das Schavel, bisweilen oben gefchloffen, murbe auch von Junafrauen getragen (53 a).

Schuhe trugen meist nur Männer niedern Standes, der Bornehme pslegte seine Füße lediglich mit den besohlten Füßling en
der Hose zu beden. Im 12. und in der ersten Hälfte des 13. Jahrh.
sanden sich Knöchelschuhe mit einem Einschnitt vorn am obern
Rande, gleichzeitig solche mit einem oder zwei Ausschnitten auf dem
Fuß. Am Ende des 13. Jahrh. ist der Schuh wieder ganz geschlossen, in 14. Jahrh. hat er einen Niemen über dem Spann.
Diese Schuhe waren bei den Bornehmen meist aus schwarzem Leder,
aber auch wohl aus buntem Leder oder Stoff. Die Frauen
hatten zierliches Schuhwert aus Leder, Goldbrotat oder Seide,
meistens schwarz, gelb, rot oder weiß; dasselbe war geschnürt,
vorn spit und nach dem Fuß gearbeitet.

Die seit bem 11. Jahrh. auftommenben Sanbichuhe, vom 13. an schon mit geteilten Fingern versehen, bestanden meistens aus gewirfter Seide, oder, wenn sehr fein, von Leder, und waren bei besonderen Gelegenheiten weiß, bisweilen mit Stickerei, Perlen 2c. verziert. Bis jum 14. Jahrh. wurden sie indes nur außer bem Sause getragen. Die oft nur auf die linke hand gezogenen Kalkenbands du be (55 c) wurden von fiarkem Leder und mit

einer ben halben Unterarin bedenben Stulpe versehen auch von Krauen geführt.

Der Schmuck war jetzt schön und zierlich in ber Form, tam aber nur äußerst sparsam zur Anwendung. Die Männer trugen außer ber Spange ober Kette am Mantel nur Schapel und Finger-ring, die Frauen höchstens zwei Armringe, Schapel, Gebende, Fürspann mit Tasseln und den Gürtel. Bereinzelt erscheinen in dieser Zeit auch zuerst die Schellen als Schmuck der Kleidung.

Die Architektur nimmt feit etwa 1230 bie Formen bes in Frankreich schon im 12. Jahrh. ausgebilbeten gotischen Stils an, bessen Ornamentik in bieser frühern Zeit sich ber romanischen eng anschlieft.

Das Gerät war noch einsach, selbst in surflichen häusern; was an Gefäßen zur Berwendung tam, seit den Kreuzzügen zierslicher und prachtvoller. Kostbare Gewebe bezog man gern von den sarzenischen Manusakturen Sizitiens. Aus dem Orient waren auch Trompeten und Paulen bekannt geworden, das Lieblingsinftrument der Zeit aber war die harfe, welche ihrer Kleinheit wegen sitzend gespielt werden konnte, indem man sie gegen das Knie stützte.

Die mittelalterliche Tracht macht auf der Bilhne wenig Schwierigkeiten, da sie an saft allen Bilhnen vorhanden ist; möchten nur auch die Damen sich von ihrer Kleidfamkeit überzeugen! Die langen und kurzen Tuniten sind, im Chor mindestens, zugleich siir antike und byzantinische Trachten mit zu verwenden. Stiefeln kennt diese Tracht nicht; die Schuhe nimmt man gern mit dem Tricot, das die hose darftellt, von gleicher Farbe; zu der beschriebenen Friedenstracht wurden weit seltener Bassen getragen, als es auf der Bilhne meist mits bräuchlich geschiebt, Auffallend vernachlässigt wird das höcht kleidiame Schapel.

Indem wir uns hier von den Deutschen abwenden, furz vor der großen Umgestaltung der Tracht um die Mitte des 14. Jahrhunderts, gehen wir zur Betrachtung der anderen europäischen Nationen (Italiener, Engländer, Franzosen, Spanier) bis zum Schluß des Mittelalters über, so daß wir bei diesen in der Zeit vom 13. bis zum 15. Jahrh, zwei verschiedene Epochen ausgammensassen, nämlich die letzte Zeit oder die Blüte des mittelalterlichen Kosiums und die Periode seines Verfalls und seiner Entartung seit dem angegebenen Zeitpunste (1350), wo die beginnende übereinstimmung in der Tracht aller europäischen Völker

zur herrschaft ber Mobe führt. Dieselbe ergeht sich in bieser letzten Epoche, welche ben übergang zu bem Trachtenwesen ber Neuzzeit bilbet und wichtige Stücke ber Neibung in völlig neuer Weise umsormt, nach herzenslust in Luxus, Bizarrerie und phantaftisch ausschweisenden Geschmacklosigkeiten.

## Siebentes Rapitel.

#### 3taliener.

(1200-1500.)

In Stalien wirfte naturgemäß ber Einfluß Roms am längften und tiefften nach, baber entsprach bis jum 13. Jahrh. die italienische Tracht im ganzen dem spätrömischebyzantinischen Kostüme, neben welchem in Unteritalien noch normannischefranzösische, in Sizilien arabische, in Oberitalien deutsche Elemente erschienen: letztere blieben in Oberitalien allein, in Rom mit normannischen gemischt vorsherrschend.

Manches von ber beutschen Tracht im 13. Jahrhundert ge-

fagte gilt baber auch von ber italienischen.

Der lange Rod war hier auch an Schultern und Oberärmel mit Besat versehen, die Hosen in der Farbe häusig gleich dem Mantel, aber abweichend vom Rock. Auch mi-parti kam im 13. Jahrh. schon häusig vor, doch noch einsach, nur in zwei Farben. Der Grund dieser eigentümlichen Sitte, die von nun an oft wiederkehrt (57a), ist nicht allein das Streben nach dem neuen und aufsallenden, sondern vor allem der Wunsch, die Wappensfarben an der Kleidung anzubringen, daher ansangs besonders die Wassenweiter und die Waspenseite Wassenweiter und die Livreen der Dienstmannen geteilt" gefärbt wurden.

Der Mantel, ber auch noch auf ber rechten Schulter gesichlossen wurde, hatte einen Schulterfragen aus Pelz, ber schließlich bis an die Hüften reichte. Das Bolt trug noch lange die römische Pänula, oder, oft als einziges Reidungsstüd, einen langen, vorn zugeknöpften Rod von lebhaster Farbe, mit engen Armeln (wie 56 b) und einer meist aus einem Stüd mit dem Rod geschnitztenen Kapuze. Im Ansang des 14. Jahrhunderts wurden die Armel vorn geknöpft, die Kapuze endete in einen langen zopfartigen schmalen Sad, der bis auf die Schultern siel (56 a d, 57 a).



Fig. 56. Italiener (1300—1400): Ebelmann. Petrarca (1304—1374), Laura.

Seit vor ber Mitte bes Jahrh. Die Bürger auch ben furzen, nur bis an die Anie reichenden Rod angenommen hatten, ging ber lange Rod allmählich auf die Bauern über. Bon 1350 an herrschte ber turze Rod (cotardia), das charafteristischfte Stüd der spätmittelalterlichen Tracht, bei den höheren Ständen vor (56 a. 57 a.b); nur ältere Leute, Abvolaten, Professoren, Senatoren, Magisstrate und Fürsten im Ornat blieben bei der langen Tunika (56 b).

Im 14. Jahrh. reichte ber Rod noch bis oberhalb bes Anies (56 a), im 15. Jahrh. bebedte er kaum noch einen Teil ber Oberschenkel (58 c, 59 a b). Die engen Armel waren nun auch außen längs aufgeschnitten und wieder zugebunden (59 b), ober an Schulter und Ellenbogen quer durchgeschnitten und wieder angenestelt, so daß das hemb bauschig hervorsah (57 c, 58 c). Junge Edelleute und Pagen hatten ausgeschnittene Röde, die das hemd an der Brust sehen ließen (59 a).

Saufig murbe über bem Rod ein etwas langerer mit größerem Salsausschnitt, etwas weiteren und meift furzen Armeln getragen, ber toftbar besetzt und stets gegürtet war. Seit 1350 hatte er oft lange hangearmel. Auch biefer Oberrod wurde von alten Leuten,

Quinde, Roftimfunde.



Fig. 57. Italiener (1300-1500):
Ebelmann ans Padua. Dienstmann in Livree, Florenz. Chelmann,
Ende bes 14. Jahrhunderts. 15. Jahrhundert.

Magistraten 2c. felbst im 15. Jahrh. lang getragen und bann meist nicht gegürtet (58 b).

Der Mantel hatte nun, besonders bei jüngeren Leuten, meift die Gestalt einer Glode und reichte nur bis zur Hufte (56 a). Doch tamen auch Mäntel vor, die bis unters Anie reichten und außer mit einer Kapuze (die auch oft getrennt beschafft wurde) noch mit einem reich gestidten ausgezadten Kragen versehen waren, an dem Schellen hingen (57 c).

Im 14. Jahrh. wurde ber Mantel nun stets vorn geschlossen, boch gab es auch lange Mäntel, die auf ber rechten Schulter befestigt und an ber linken, geschlossenen Seite mit einem Urmel versehen waren (Soiken), ebenso überhänge in Form einer langen Decke mit Halsloch, gleich bem Heroldsmantel (57 b, 58 c).

Alle biese Kleidungsstüde waren bunt und mit Pelz gesüttert und verbrämt. Die verwendeten Stoffe waren im 14. und 15. Jahrh. losibarer; Brokate mit Arabesten, Blumen= und Tier= mustern wurden schon seit 1130 in Sizilien durch Mauren ver= sertigt, auch in Oberitalien webte man seit dem 12. Jahrh. solche Zeuge. Der im Orient schon zur Zeit Karls bes Großen bekannte Samt kam erst durch seine Herstellung in Sizilien seit jener Zeit in Europa in Aufnahme. Statt der früher beliebten gebrochenen Farben zog man grelle vor. Im 15. Jahrh. verwendete man nun auch die geteilte Tracht schon komplizierter, so daß z. B. eine Seite des Rocks einfarbig, die andere in zwei nenen Farben querzgestreift war. Die Hosen waren oft an einem Bein einfarbig, am andern mit Längsstreisen versehen, entweder von oben bis unten (59 c), oder am Knie noch einmal geteilt.

Die Frauen trugen im 13. Jahrh. über bem Bemb auch bier zwei Rleiber, beren unteres mit engen Armeln und einem fleinen vieredigen halsloch verfeben mar, mabrent bas obere, armellofe einen tiefern runden Ausschnitt und eine größere Beite batte und gegurtet wurde. Erng man biefes Oberfleid allein, fo batte es Urmel. Der Mantel reichte vom Scheitel bis ju ben Ruken und war oben auf bem Gebenbe mit einem Anoten befeftigt. Lag er auf ben Schultern fest, fo geborte ein Ropftuch bagu. 3m 14. 3abrb. wurde ber Salsausschnitt rund und bie Armel waren wie bei ben Männern geschlitt und genestelt (58 a, 59 c), oft auch am Oberarm weit: im 15. Jahrh, trug man weite Armel, Die nur bis zur Mitte bes Unterarms reichten und unter biefen weite am Sandgelent gefchloffene Unterarmel. Der Rod wurde von ben Suften abwarts weiter und faltiger und mußte immer noch bie Fuße bebeden, boch erweiterte sich ber halsausschnitt, so bag im 15. Jahrh. Raden, Schultern und ein Teil ber Bruft sichtbar murben. Die Borten und Befate tamen ab und verschwanden im 15. Jahrb, gang und gar, murben aber burch reichlichen Schmud an Retten und Spangen erfett.

Den Mantel vertrat schon im 14. Jahrh. das weitärmelige Oberstleib (56 c), im 15. statt besselben ein weiter langer Überrod über bem Reibe, ber weite Armel hatte, im obern Teil anliegend, um die hüften gegürtet war und beim Gehen ausgenommen wurde, wie der Mantel, dem er auch in der Ausstattung glich, der aber nur noch selten vorlam. Die kurzen Überröde (als Haustracht) sowie die erwähnten Überhänge finden sich bei den Frauen ebenfalls (58 a).

Bon ben Kopfbebeckungen war am beliebtesten bie Kapuze (56 ab), im 14. Jahrh. sogar mit Gold und Pelz verbrämt und wie in ganz Europa bei den Bornehmen hochmodern (57 a), sowie die barettsartige flache Mütze (57 c, 58 b, 59 b). Außerdem kam eine Beutelsmütze (57 b) in Gebrauch, sowie der Herzogshut, in der zweiten



Fig. 58. 3taliener (1400-1450): Bornehme Florentiner.

Hälfte des Jahrhunderts mit einer Feder auf der Spihe. Im 15. Jahrh. hing statt des Johfs der Kapuze von hut oder Mütze die Sendelbinde herab, ein buntes Stück Zeug aus dünner Seide (Sendal, Zindel), das von der rechten Schulter über die Brust nach der linken gelegt wurde. Außerdem kam um diese Zeit die Calotte, eine runde, enganschließende Kappe oder Haube (Haarnety) in Gesbrauch (59 a.c.).

Das Haar wurde lang bis in den Nacken und gelockt getragen, nur im Felde aus naheliegenden Gründen turz, der Bart wurde rasiert, er sindet sich jedoch in der ganzen Zeit hie und da auch als Bolbart, selten als bloßer Schnurr- und Kinnbart (56 a). Die Frauen ließen das Haar im 13. Jahrh, frei herabsallen, im 14. trugen sie es häusiger in Zöpsen, die als Kranz um den Kopf gewunden oder auf dem hinterhaupte in ein Nest geseckt waren (56 c). Mütz, Gebende, Wantel, Kopstuch, Kapuze und Calotte deckten das Haar, das im 15. Jahrh, mit Persen geschmicht (58 a, 59 c), oder mit durchssicktigen Schleiern bedeckt, wieder frei oder in Zöpsen herabsallend (58 a, 59 c), aber auch ausgesteckt getragen wurde.

Die Schuhe waren im 13. Jahrh. niedrig, weit ausgeschnitten und hinten etwas bober, bei ben Frauen öfters aus Stoff. Der Abel trug im 14. Jahrh. die Schuhe an ber Beinbekleidung, ober



Fig. 59. 3tallener (1400—1500) : Ebelmann, Ende b. Jahrh. Ebelmann. Ebeldame, erfte Gälfteb. Jahrh. Benedig.

ausgeschnittene Schube mit langer Spite (56 a, 57 a), bie erst um bie Mitte bes 15. Jahrh. verschwand (59 b). Später waren bie Schube nach bem Fuße fpit gearbeitet, reichten am Spann boch binauf und wurden bort bisweilen gefdnürt. Stiefeln waren auch in biefer Beit noch äußerst felten und glichen bann schlaffen bis über bie Waben reichenben Leberfoden. Die Schube maren entweber ichmarg ober von ber Farbe ber Beinbefleibung und bestanden meift aus Leber. Schmud wurde im 13. und auch im 14. Jahrh. noch mäßig (Spange, Fingerring, Suttnopf, Gebenbe), im 15. Jahrh. aber außerft reichlich getragen. Bu ben Berlen im haar und an ber Müte tommen toftbare Schnallen, Ohrringe, Urm= und Balsbanber, Retten 2c. bingu. Much bie Berate gewannen in biefer Beit fcnell fünftlerifche Formen. Die in Stalien nie recht beimifch geworbene Gotit wurde im Anfang bes 15. Jahrh. völlig burch einen neuen Runfiftil bei Seite gefchoben, ber auf bem erneuten Stubium ber Untile und ber Ratur berubte und bier noch in biefem Zeitraum berrliche Friichte reifte.



Fig. 60. Englander (1200-1300): Bornehmer Mann. Rönig. Bornehme Frau.

#### Achtes Kapitel.

#### Engländer.

(1200-1500.)

Die englische Nationalität, wie sie sich erst in biesem Zeitraum aus ber Mischung ber Angelsachsen mit ben nordischen Eroberern herausbildete, hat die Starrheit des erftgenannten Stammes in ihrem Charakter beibehalten. Aus dieser Eigenschaft und der insularen Abgeschlossenbeit erklärt es sich, daß jenseits des Kanals die Tracht gleich der Sitte von jeher besondere Eigenkümlichkeiten zeigte. Die Beränderung um die Mitte des vorliegenden Zeitraums ist hier nicht so aussach, wie auf dem Kontinent, doch tritt im 14. und 15. Jahrh. eine aussallende Ahnlichkeit mit den französsschlichen Moden zu Tage, eine Kolge der großen Kriege mit Krankreich.

Much bier galt im 13. Jahrh. Die mittelalterliche Tracht, bestehend aus Bemb, Sofe, Tunita, Mantel, hut und Schuben.

Der lange Rod war, wie bei ben anberen Nationen, an Saum und handgelenten mit Borten besetzt ober gestidt; Ebelsteine wurden nicht verwendet. Nach und nach wurde ber Rod fürzer und oben



Fig. 61. Engländer (1200—1300): Bürger. Rönigin. Bornehme Frau.

enger. Die Armel waren oben weit, unten eng, im 14. Jahrh. umgetehrt, fo baß fie ben Boben berührten und bas belle Futter gu feben mar (62 b c, 63 a). Gleichzeitig murbe ber Rod noch tilrzer, fo baß er ben Oberschenkel nur halb bebedte (62 a c); ba er nun anliegenb geworben war, fo besette man ibn born und an ben engen Armeln mit Knöpfen, was übrigens an bem bei alteren Leuten üblichen langen Rode gleichfalls geschah. Auch ber furze Rod (jack, jacket) wurde bisweilen gegürtet, wobei, wie im 13. Jahrh., ein Enbe bes Gürtels von ber Schnalle berabbing (60 b). Gemufterte Stoffe und Brotate waren feit ber zweiten Salfte bes 13. Jahrh. befannt, boch wurden bei Sofe noch im 14. und 15. Jahrh. einfarbige Stoffe mit Befat getragen. 3m 14. und 15. Jahrh. war ber Rod bei Sofe febr lang und batte weite Armel, bie Saume waren gadig ausgeschnitten (62 b. 63 a). Darunter trug man icon im 13. Jahrh. einen zweiten Rod mit Armeln, ber anfangs länger, feit bem 14. Jahrh. aber fürzer ift, ale ber obere (63 e).

Im zweiten Viertel bes 15. Jahrh. tam auch ein Uberhang mit Halbloch auf, balb aber tehrte ber alte weite Rod (Tappert) mit weiten Armeln und Zatteln wieber, ber jett auch, mit einem



Fig. 62. Englander (1300-1450): Fürft, 1350. Bornehmer Mann, Ende b. 14. 3. Burger, 1400-1450.

Schultertragen versehen und vorn aufgeschnitten, die Stelle bes Mantels vertrat (63 b). Alle biese Röcke und Oberkleiber hatten oft hohe Stehkragen, manchmal von anderer Farke. Das hemb hatte im 14. und 15. Jahrh. oft einen Kragen, ber über bem Rock umgeschlagen wurde (63 a). Die Hosen waren noch, wie auf bem Kontinent, einsarbig und, obwohl mi-parti als Zeichen ber Dienstbarkeit auch hier vorkam, boch selbst am Ende bes 15. Jahrh. nur sehr selten buntgefreift oder gemustert, wohl aber bisweilen zu Schuhen verlängert.

Der Mantel, im 13. Jahrh. auf ber Brust mit einem Fürsspann geschlossen (60 c), wurde im 14. Jahrh. auf ber rechten Schulter zusammengenäbt, so daß er über den Kopf gezogen werden mußte (62 a). Die Naht war mit Borten ober Knöpfen besetzt. Die Mäntel wurden rund geschnitten und gleichsalls hell gesüttert und an den Säumen außgezackt. Schon im 13. Jahrh. trug man auch einen ringsgeschlossen, glodensörmigen Mantel mit Kapuze, oft mit Belz gesüttert, auch in den hößeren Kreisen; derselbe glich völlig der antiken Pänusa (60 a). Schellen= und besonders Pelzbesatz kam an allen Teisen der Kleidung vor.

Die Tracht ber Frauen entfernte sich in bemfelben Sinne von ber eblen Ginfachheit bes 13. Jahrh. Damals war bas Kleib am Halfe hoch, bis zur Hüfte eng, unten faltig, und hatte enge Armel (64 b). Bom Stoffe war oben icon bie Rede.

Der Schnitt erlitt im 14. und noch mehr im 15. Jahrhundert insosern eine Anderung, als man das Kleid bis zur Brust aussschnitt und — ein wichtiger Schritt — Leib und Rock trennte. An die Stelle der früher gebräuchlichen zwei Kleider (Oberkleid und Tunika) trat von nun an allmählich diese heute gültige Form des Krauenkleides.

Auf der Bühne behalten die Damen leiber auch in den früheren Zeitaltern die moderne Trennung von Leibchen und Rock gern bet, was dem weiblichen Bühnentoftüm eine bedauernswerte Einfeltigkeit verleiht, aber in Gründen der Erfparnis und der Berwendbarteit jo lange seine gute Entschuldigung finden wird, als die weiblichen Bühnenmitglieder ihre Kossiume selbst herziellen mussen.

Man begann nun das Leibchen ober die Jade von andrer Farbe zu machen, so daß an Stelle der einen Farbe, welche im 13. Jahrh. für das weibliche Kleid gegolten hatte, deren drei traten, den Besatz eingerechnet. Dieser umlief Schultern und Hüften so, daß er die Körpersorm hervorhob, d. h. sie in der Mitte schmal, oben und unten breit erscheinen ließ (61 b). Gegen 1450 und später kam allerbings auch die alte, meist enge Form der Tunika wieder vor.

Burbe bie Jade als felbständiges Stüd über bas Rieid angelegt, fo blieb fie meistens vorn offen, hatte enge Armel und toftbaren Befat.

Im 15. Jahrh. wurde ber Ausschnitt ber Kleiber vieredig, die Armel auch bei ben Frauen weit. Unter biefen Hängearmeln trug man bann weite weiße Unterärmel und gürtete bas Kleib unter ber Bruft.

Die Schleppe war seit bem 14. Jahrh. in Gebrauch. Das hemb war zu ben ausgeschnittenen Reidern meist ebenfalls ausgeschnitten, wie bei unseren Damen, sonst hatte es auch wohl einen überfalltragen.

Der Mantel, auf beiden Schultern getragen, wurde famt Schnur, Tasseln und Besatz im 14. Jahrh. tostbarer (61 b), im 15. wieder einsacher getragen und nun schlechtweg mit einer Haftel geschlossen, später auf den Achseln festgestedt.

Die Kopfbebedung bestand beim Boll in ber Kapuze; über berselben wurde oft noch ber hut getragen. Außerdem hatte man Calotten und Baretts, im 15. Jahrh. war die Senbelbinde 62 c. 67 b) allaemein.



Fig. 63. Englander (1400-1500): Seinrich V., 1415. Bornehmer Mann, Burger, zweite Salfte bes 3ahrb.

Das haar trug nian lang und gekräuselt, nur in der Ruftung und im zweiten Biertel des 15. Jahrhundert der hohen hembkragen wegen über den Ohren abgeschnitten. Der Bart wurde rasiert, felten blieb ein Schnurrbart oder kurzer Bollbart stehen. Lange Barte waren nur alten Leuten gestattet.

Die Frauen trugen im 13. Jahrh. bas Gebenbe (vgl. S. 94) ober Ropftuch und Rife (Kinntuch), im 14. Jahrh. gemusterte Tafchen ober Wilfte an ben Schläfen (64 b, 66 b) und etwa ben Schleier. Im 15. wurde ber Hennin, die Hornhaube, üblich, in Gestalt eines langen nach hinten gerichteten Regels ober Zuckeshuts (66 a), ober zweier hornförmigen Wilste, worüber ein Schleier angeordnet war (66 c); unter Heinrich VI. eine zierliche Doppelshaube. Diese Haube. Diese Hauben bebedten bas Haar.

Der Souh war auf bem Spann geschnürt, im 13. Jahrh. auch geschlossen, im 15. künftlich burchbrochen, bei ben Männern öfter aus Leber als aus Stoff, bei ben Frauen umgekehrt.

Bon 1350 bis gegen 1485 herrichte bie Mobe ber langen Schnabelichube, wie fruber icon vor 1250. Stiefel trug nur bas Rolf.

Der Schmud war im 13. Jahrh. fehr bescheiben, im 14. und 15. reicher und reichlicher, aber nie übertrieben. 1349 hatte Ebuard III. ben Hofenbandorben gestiftet.

### Reuntes Rapitel.

#### frangofen.

(1200-1500.)

In diesem Zeitraum, in welchem die europäische Mode entstand, bemächtigten sich die Franzosen der Herrschaft über dieselbe, welche sie, wenn auch mit Unterbrechungen, dis heute innehaben. Es ist damit nicht gesagt, daß sie für die Tracht nun auch allein maßgebend gewesen wären; da aber die Mode es ist, welche die Umbildung der Tracht bewirkt, so treten wir, streng genommen, mit dem 14. Jahrh. aus der Trachtengeschichte in die Modengeschichte ein. Was früher etwa auch als Mode bezeichnet werden konnte, insofern es weniger dem Bedürsnis, als dem Nachahmungstried entsprach, dehnte sich doch nicht, wie von jeht an, auf alle europäischen Böller und aus alle Stände aus.

Die herrschaft ber frangöfischen Mobe begann gegen 1350 und wurde nach ber Schlacht bei Azincourt (1415), als bie engslischen Kriege bas Land erschöpft und arm gemacht hatten, von ber burgundisch-nieberländischen abgelöst, welche nach bem Untersgange Karls bes Kühnen (1477) ber ungebundensten Willtur wich.

Der gewöhnliche Nod reicht auch im 13. Jahrh. noch bis an bie Knie; der lange Nock (soutane), bis zum Knöchel oder nur bis an die halbe Wade reichend, erhielt sich, mäßig verziert, bis ins 14. Jahrh., wo allmählich bei Bornehmen der kurze Rock aufskam, während die Bilrger bei der soutane blieben (65 c). Nach dem Beispiel des Philipp von Balois (1340) wurde der Rock dei Hospiel des Philipp von Balois (1340) wurde der Nock dei Hospiel des Philipp von Balois (1340) wurde der nun nicht mehr über den Kopf zu ziehen war, so schnickt man ihn vorn auf und versah ihn mit Knöpsen. Diese Jack (jacque, jacquette, 65 a d) ist der Ausgangspunkt unseres vorn offenen Rockes, der an s, aber nicht mehr übergezogen wird, wie die früheren. Der geschlossene mittelsalterliche Rock sommt in dieser Periode ab, nur als Bauernlittel (blouse) fristet er sein Dasein dies auf den heutigen Tag.



Fig. 64. Franzofen (1200—1300): Fran mit Kind. Königin. König.

Die Jade hatte auch enge Armel, die gleich ihr geknöpft wurden, sowie einen hohen Stehkragen, war um die Mitte eingeschnürt und aus gemustertem Stoffe gesertigt. Der Gürtel war unterhalb der Hiften aufgenäht. Um 1360 hatte die Jade schon beim Bürgersstande Eingang gesunden; seitdem wechselten die Moden unaushörlich. Unter der Jade wurde bisweilen ein Wanns mit engen Armeln getragen, dann hatte die erste weite gezattelte hängeärmet (67 c). 1400 reichte die Jade nur noch bis zu den Histen; zugleich kam eine weite großsaltige Jade oder ein Oberrod mit wattierten Achseln (mahoîtres) auf (67 ac).

Der Mantel, im 13. Jahrh. anfangs auf ber Schulter, später auf ber Bruft in bekannter Weise geschlossen und dann meist rund geschnitten, kam während des 14. Jahrh. allmählich ab. Als die Zatteln Mode wurden, hatte auch der Mantelsaum solche. Um die Mitte des 14. Jahrh. war die glodenförmige Hotel (heuque) am gebräuchlichsten, ein rings geschlossenses langes ungegürtetes Oberskeid mit drei Öffnungen sür Kopf und Arme, welches aus dem Schultermantel entstanden war, indem man ihn auf der rechten Schulter zusammennähte, so daß er über den Kopf gezogen werden muste (65 a), auf der geschlossense Seite aber ein Armsoch anbrachte.



Füg. 65. Frangofen (1300—1400): Fürft. Bornehmer Mann. Bürger

Schon im 12, und 13. Jahrh, batte man ftatt bes Dantels ein geschloffenes faltiges langes Oberfleib mit weiten ober gar teinen Armeln getragen (64 a); im 14. Jahrh, mar bies bei ben Burgern allgemein, und zwar pflegten fie es tief zu gurten und am Gurtel Tafche, Meffer 2c. aufzuhängen (65 c). Die Bornehmen bagegen gurteten es, wenn überhaupt, an ber richtigen Stelle. Diefes Oberfleib nahm feit 1350 mehr bie Gestalt bes Tappert (tabard) an, ber oben mäßig weit, unten febr faltig, meift bis auf die Ruge (67 b), aber auch wohl nur bis jum Rnie reichte. Der turge (abnlich ber erwähnten Oberiade) war born unten bis jum Gurtel offen und hatte am Salfe einen Schlit jum Butnopfen; ber lange Tappert (62 b, 63 a), feit bem Enbe bes Jahrbunderts auch auf bem Kontinent mobern, war vorn unten bis jur Salfte feiner Lange aufgeschnitten, fo bag bas toftbare Futter fichtbar murbe. Die weiten Urmel bes Tappert reichten oft bis gur Erbe ober ichleppten nach; im Unfang bes 15. Jahrh. waren bie Armel auch zuweilen eng, bis um 1420 lang berunterbangenbe, unten offene Sadarmel (67 b) auftamen, bie in ber Mitte vorn einen Schlit fur bie Sand hatten. Diefer

war mit buntem Befat ober mit Belg eingefaßt, wie später auch bie untere Offnung.

Dabei tam in biefem Jahrhundert bie Schaube auf, ein Oberfleib, welches oben weiter als ber Tappert und vorn offen war. Sie reichte bis an die Rufe ober fpater auch nur bis ans Rnie, murbe nicht gegurtet und batte vielfach bie erwähnten Sadarmel mit zwei Offnungen. Sie mar meift mit Belg verbramt; am Salfe ichloft fie bicht an ober fiel in einem Rragen auf bie Achseln gurud (63 b). Daneben blieb bas ermabnte furze Oberfleib in Gebrauch, ber Mantel tam im 15. Jahrb. gar nicht mehr bor. Die genauen Bezeichnungen biefer Rleiber find ichwer festzustellen, ba fie teils für basselbe Rleibungeftud mechfeln (fo beift ein ichaubenformiges Oberfleib balb housse, balb houppelande), teils bei einem Wechsel ber Formen beibehalten werben, fo baß 3. B. bie Ramen tabard und robe fpater jebes Oberfleib bezeichnen. Unter allen biefen Oberfleibern wurbe, wie gefagt, bie enge Jade (65a, 63c) ober ein Bams (wambicium, gamboison) getragen, welches oft einen Stehfragen hatte, wie bie genannten Kleibungsstude auch, und an bie engen Sofen mit Banbern angeneftelt murbe, fo baf bas Semb bervorfab. Diefes glich unferem Mannerbembe, mar aber am Salfe ausgeschnitten.

Die Farben wurben in jener Zeit symbolisch verwendet, miparti besonders im 14. Jahrh. an Rock, hose und Tappert. Der königliche Ornat war blau mit eingewebten goldenen Lilien (64 b c). Unter den Stoffen stand Goldbrokat obenan, meist mit goldenem Blumenmuster auf rotem Grunde; man kann sagen, daß dieser Stoff die Signatur der vornehmen Tracht in der Burgundischen Beriode ist. Bon der Pracht und Kostdarkeit dieser Stoffe, wie sie die Niederlande damals lieserten, überhaupt von dem Reichtum des burgundischen Lebens, kann man sich gar keinen zu hohen Begriff machen; man betrachte nur die Bilder der Brüder v an Eyd und ihrer Zeitgenossen van der Beyden, Memling 2c. Ausser den Brokat war auch Samt und Seide bei beiden Geschlechtern beliebt, Wolle selten; nur in Frankreich waren die Männer in dieser Zeit etwas bescheidener (s. o. S. 107).

Die Frauen trugen im 13. Jahrh. Hemb, Unterkleib, Oberskleib und Mantel. Bisweilen vertrat bas hemb bie Stelle bes Unterkleibes, so baß beffen Armel sichtbar wurden; bann reichte es bis auf die Erde; trug man barüber ein langes Unterkleib, so war jenes kürzer. Das Unterkleib ober der Rod behielt die engen Armel auch im 14. und 15. Jahrh, bei, aber der Halsausschmitt



fig. 66. Franzofen (1350—1450): Fürstin, 1341. Hürstin, 1375. Königin Isabean (1385—1422).

wurde vertieft. In der Mitte des 14. Jahrh. war ein Teil der Bruft, 100 Jahre später auch Schultern und Naden entblößt. Zusgleich wurde der Rock im Oberteil und in den Armeln immer enger gespannt mit Knöpsen und Schnüren. Seit der Mitte des 14. Jahrh. wurde der Gürtel unter der Bruft angelegt (66 a). Auch in Deutschseland sah das ganze 15. Jahrh. diese hohen Taillen, die Spanierinnen und besonders die Engländerinnen adoptierten sie jedoch nicht.

Das Oberkleib hatte keine (64 ab) ober halbe weite Armel; wenn wie im 14. Jahrh. zwei Oberkleiber vorhanden waren, so trug man das untere mit solchen Armeln, das obere ärmellos. Die Oberkleiber reichten entweder auch bis auf die Füße, oder ließen den untern Saum des Rockes sehen (64 b, 66 a); im 14. Jahrh. waren sie stets lang und hatten ziemlich weite halbe oder ganze Armel (66 b); auch waren die Armlöcher bis zu den hüften ausgeschnitten und besetzt (61 c). An Stelle des zweiten Oberkleides kamen die dei den Engländerinnen gebräuchlichen engen Jack en mit Pelz- oder Steinbesat vorn und unten, auch mit ausgenähten Schmuckgürtel unterhalb der Histen vor (66 c).

In ber burgunbischen Zeit bleibt bas Kleib lang, ber untere Teil war übermäßig lang und weit. Die schon Ansang bes 14. Jahrh. erschienene Schleppe wuchs also ins Enorme an. Die Armel waren balb weit, balb eng, mit Aufschlägen, bie über bie Hand sielen (66).

Den Schultermantel bes 13. und 14. Jahrh. erfett im 15. bie Hoite ober ein bem Tappert ähnliches Oberlieib (61 c), bei vornehmen Damen die Schlepprobe. Dieselbe war bis zum Gürtel aufgeschnitten und hatte einen umgelegten Kragen aus Pelz ober buntem Stoff, womit auch der untere Saum und die langen Armelausschläge befetzt waren (66 a).

In ben letzten Jahrzehnten bes 15. Jahrh, sindet sich auch bei ben Frauen teine vorherrschende Mode, sondern die Extreme liegen nebeneinander, von der größten Enge und Entblößung bis zu nonnenbaster Verbüllung.

Das Haar wurde auch hier lang und gelodt getragen und über der Stirn abgeschnitten ober in der Mitte gescheitelt. Nur Philipp der Gute und seine Hospkerren trugen eine Zeitlang lurzes Haar, was sonst nur bei den niederen Ständen und im Kriege, der Rüstung wegen, üblich war. Der Bart wurde rasiert, alle Gesichter waren glatt.

Das Schapel war seit ber Mitte bes 14. Jahrh. zu einer blofen Schnur ober einem Banbe geworben (64 b, 65 b) und seitbem auch nicht mehr allgemein.

Unter ben Süten war ber vornehmfte ber Bergogsbut; boch tamen auch folde mit rundem Ropf und breitem Rande ober tegelformige vor. Darunter trug man im 13. und in ber zweiten Salfte bes 14, bie Gugel, um 1360 bie lettere allein. Balb murbe ber Goller in bie Sobe gestreift und um ben Ropf ber Gugel ver= folungen; aus beren Bopfe entwidelte fich bie Senbelbinbe (65c, 62 b c, 67 b). Um Enbe bes Jahrb. fam ber Rilabut (67 a) auf und blieb mit ber Genbelbinbe, bie übrigens auch jur Dute getragen wurde, in wechselnden Formen Tracht ber burgunbifden Reit, aus ber bie Sitte bes Sutabnehmens beim Grufen berftammt. Der burgundische Sof ift ber Ausgangspunkt ber Stifette und bes Sofgeremonielle, welches von bort an ben öfferreichifden und spanischen Sof und feit ber Zeit ber fpanischen Weltmonarchie auch an bie anderen Sofe gelangte und erft in unferen Tagen allmäblich bier und ba burchbrochen wirb. 1429 batte Philipp ber Gute ben Orben vom Golbenen Bließ gefiftet. - Die Müte batte bie



Fig. 67. Frangofen (1400-1500): Gellente unter Rarl VII. (1422-1461). Gelmann, 1415.

Form des steifrandigen Baretts (67 c), später auch mit einem Beutel statt des steifen Bodens, aus der turbanartig zusammengedrehten Gugel entstanden, indem man deren Form aussteiste und durch Nähen fixierte (67 d, 62 d). Auch andere Mühenformen kommen vor, besonders eine unter dem Hut getragene hohe kegelsörmige Kappe, die beim Grüßen auf dem Kopf behalten wurde (67 a), weshalb man den Hut auch an einer Schnur auf dem Rücken hängend trug.

Die Frauen trugen im 13. Jahrh. offenes haar mit bem Schapel barauf, außerbem auch Schleier und Gebenbe, alte und würdige selbst die Rise (64). Seit der Mitte des 14. Jahrh., als die ausgeschnittenen Kleider austamen, wurde das haar in Zöpfe gestochten und in taschenförmige hauben, wie in England, oder in ein Netz gestedt (64 a, 66 b). Das Schapel verschwand, die Gugel kam kurze Zeit auch bei den Frauen in die Mode, das 15. Jahrh. aber wird von den unsfangreichen hauben beherrscht, welche die Königin Isabeau († 1435), die Tonangeberin für die Wode seit 1385, ausgebracht hatte (66 e). Dieselben waren meist hößer als der Kopf und batten die Korm einer oben sich erweiternden Glode aus Seide

ober Brokat. Bom haar war nur ein Zöpfchen an ber Stirn zu sehen, die ausgeschmückte haube stand etwas nach hinten weg und trug gleich den in der burgundischen Zeit ausgekommenen beiden Formen das hennin (f. S. 106) noch einen Schleier oder die Sendelbinde, letztere sogar auch gezattelt. Auch der Filzhut fand seinen Weg auf die weiblichen Köpfe.

Die Stelle ber im 13. Jahrh. noch gebrauchlichen Schube vertrat im 14. und bis in bie erfte Balfte bes 15. Jahrh. bei ben Bornehmen bie Sofe (65 a b); erft 1400 tam ber Soub wieber auf. Derfelbe war nach bem Fuß fpit geschnitten und reichte bis an bie Rnochel, batte aber auf bem Spann einen Musschnitt, ber nur gegen Enbe bes 13. Jahrh. eine Zeitlang fehlte. Das Material mar meift fcmarges ober naturfarbenes Leber, bei ben Bornehmen auch Stoff. Stiefeln (65 c) trug man fast nie. Seit 1290 hatte ber Schub einen Schnabel (poulaine), er mar an ben Ranbern bunt befett. nach 1350 auch gezattelt, zugleich wurden bie Schnäbel immer langer, bis fie 1490 abkamen. Um bas Geben mit ben langen Schubidnabeln, in welche auch bie befohlte Bofe auslief, ju erleichtern, und augleich bie Fufibelleibung (bei bem bamaligen Ruftanbe ber Straffen febr notwenbig) ju iconen, jog man bolgerne Unterfdube (Trippen) über, bie gleich unfern Pantinen mit einem ober zwei Spannriemen verfeben maren.

Es erhellt, daß diese Stelzchen sich für die Bühne ebenso verbieten, wie die übermäßig langen Schubschnübel, bet denen eine Andeutung von einigen Centismetern genigt. Jener Zeit galt lang und mager für sichn, daher auch die Enge er damaligen Mode, die gleich dem tiefen Ausschnitt bei beiden Geschlechtern in ihrer dis ins Schamlose gehenden Ausartung ebensowenig auf die Bühne geshört, wie andere Moderscheinungen, d. B. die ungeheuren Hauben, die Gugeldspie, die kurzen Tailen z. Her muß bedeutend gemildert werden; die daratterstitischen Formen kann man doch beibehalten. Auf der Bühne verlangt die enge und turze Scheck meist eine enge Historie iber dem Tricot, von der Farbe des letteren, wenn man nicht die enge Hose aus elastischem Stosse fiellen oder sich durch ein darunter angelegtes Reiedungsstilch helfen will. Die in dieser Epoche ausgekommene Schamlapsel, die im 16. Jahrh. noch weitere Ausstlung erfuhr, ist aus Anstandsrickschein unanwendbar.

Schmud wurbe auch hier im 13. Jahrh. noch mäßig getragen, jeit ber Mitte bes 14. Jahrh. jedoch nahm er sehr überhand, sogar die Aleidung beiber Geschsechter strotte balb von Gold, Perlen und Ebesgestein. Schellen waren in Frankreich wenig beliebt. Hand sich bei fou be von Seide oder Leder waren noch ein seltener und kostdarer Artikel und wurden erst seit der Mitte bes 14. Jahrh. bei Hosseuten und vornehmen Frauen allgemein.

# Zehntes Rapitel.

#### Spanier und Mauren.

(1200-1500.)

In Spanien baben wir une nicht mit einem, fondern mit zwei Böllern zu befaffen, nämlich, abgefeben von bem weftgotifchen Stamm, mit ben Arabern, welche, feit wir uns mit ihnen beschäftigt baben, burch ben Islam zu einem Rulturvolle geworben, bis zum Inbus sowie über Norbafrita nach Sübwesteuroba erobernd porgebrungen waren, und bas gewaltige Rulturerbe auch geistig antraten. Raum ein anderes Kaftum ift intereffanter fur bie Geschichte ber Welt und ihrer Rivilisation, ale bas Einbringen (711), bie Berrichaft und bie vielbundertjährige blutige Ausrottung bes Islam in Spanien. Riemals mar bas Land blübenber, vollreicher und beffer verwaltet als unter ber Berrichaft ber Araber, Die, wie in Sizilien Saragenen, bier Mauren (Mobren) genannt werben. Der Ommajade Ab= burrahman gründete 756 bas Chalifat von Cordova; bie Blütezeit ber maurifchen Berrichaft fällt ins 10. Jahrh., ber Kall bes letten Maurenreiches in Granaba ins Jahr 1492. Doch ift bas maurische Element im Suben Spaniens in Gestalt, Sprache und Tracht noch beute erkennbar.

Bu jener Zeit, in der wir beibe Böller betrachten, lebten Mauren und Goten noch unvermischt und in Feindschaft nebeneinander; wir wollen also jedes Boll gesondert behandeln. Bir haben hier ein interessantes Beispiel, wie zwei grundverschiedene Trachten auf demselben Boden acht Jahrhunderte hindurch unvermittelt nebeneinander bestehen, wie also hier der Bohnsit gar nicht, sondern nur Abstammung und Geschichte bestimmend für die Tracht sind.

a) Die Mauren nämlich find ihrer aus Afrika mitgebrachten arabischen Reibung, abgesehen von einigen Beränderungen in Farbe und Stoff, auch in den etwas verschiedenen klimatischen Berhält=niffen des spanischen Wohnlibes ziemlich treu geblieben.

Die maurische Kleibung bestand aus einem baunwollenen ober linnenen hem de von blauer ober brauner Farbe, das vorn gesschlossen und mit weiten Armeln versehen war, bis zu den Knöcheln hinabreichte und mit einem breiten weißen ober farbigen Stück Zeug gegürtet wurde, serner aus Hosen, die mäßig weit und an den Knöcheln zugebunden waren, und aus einem Mantel ober einer



Fig. 68. Mauren.

Art Panula. Statt bes letteren trugen Bornehme ein langes weites Obergewand, bessen Armel weiter, aber kürzer als die bes hembes und unter ben Achseln nicht zugenäht waren, so daß sie die Schultern wie ein Kragen bebedten. Das Oberkleid war meist von lebhafter Farbe (sogar mi-parti wurde von den Abendländern entlehnt) und wurde mit einer Schnur ober einem Shawl gegürtet.

An den Füssen trug der Maure gelbe oder rote niedere Schuhe und darunter weiche lederne Soden. Den Kopf bedeckte außer der baumwollenen Untermütze der Tarbusch (Fe8), die rote Tucksmitze mit blauer oder schwarzer Quaste, darüber die Cossia (f. o. Araber), welche bier statt der Schnur vermittelst eines turbanartig um den Kopf gewickelten Shawls seizehalten wurde und oft Kinn und Hals mit bedeckte. Bisweilen kommt statt dessen über dem Tarbusch auch die Kapuze vor. Das Haar ward nicht geschoren, sondern wahrscheinlich lang getragen; der lange Vollbart stand, wie bei allen Orientalen, hoch in Psege und Ansehen. Auser den genannten Kleidungsfrücken kann man vielleicht den altheimischen

Abas (f. o. S. 23), aber schwerlich ben wahrscheinlich seldschutischen Armeltaftan annehmen. Doch ist auch jener, vielleicht nur zufällig, nicht bilblich bezeugt.

Die Frauen trugen Hofen, Schuhe und Hemb mit Brustschlitz gleich ben Männern, nur bas letztere nicht über die halben Baben reichend, dazu einen Überwurf, der als Schleier von der Stirn bis zu den Knien reichte, Bornehme außerdem ein vorn offenes Oberkleid mit langen und weiten Armeln, das etwas kürzer war, als das Hemb, und gleich diesem gegürtet wurde, sowie Tarbusch mit Untermütze und ein buntseidenes schleierartiges Kopstuch unter dem überwurf.

Un Somud trug ber Mann einen Fingerring, bas Weib im Sause außerbem Armringe, Spangen, Halbitetten, Ohrringe 2c. Um reichsten geschmüdt wurden jedoch die Waffen, für beren kinstellerische Ausstatung bas Morgenland von jeher mustergiltig war.

Ein helm in Form einer zugespitzen halblugel mit Nadensichut aus Kettengesecht ober drei geschobenen Stüden, ein Kettenshemd, das auf Bruft und Rüden auch wohl Platten hatte, sowie jedenfalls Arms und Beinschienen bildeten die Schutzusftung, die durch den Schild, in Gestalt eines Doppelovals, vervollständigt wurde. Die Angriffswaffen waren Lanze, Spieß und Bogen nebst Zubehör, die erste Stelle aber nahm das Schwert ein, das lang, breit und gerade war und an einem reichen Bande über die rechte Schulter gehängt wurde. Sigentiimlich ist der zugespitzte Knauf und besonders ein korbartiger Hanbschutz aus einer oder zwei durchsbrochenen gewölbten Metallscheiden.

Auf die hohe Entwidelung des maurischen Kunftfils in Architektur (Alhambra), Töpferei, Metall- und Bebearbeiten sei hier nur hingewiesen.

b) Die Spanier wurden infolge der Kämpfe im eigenen Lande erst seit dem 12. Jahrh. durch die anderen westeuropäischen Böller beeinflußt; wir setzen daher erst mit dem 14. Jahrh. als einem Zeitpunkt ein, wo sich dieser Einfluß schon geltend gemacht hatte. Außer uns bekannten europäischen, besonders französischen, finden wir hier und da begreissischerweise auch maurische Elemente.

Bis burch Alfons ben Beifen († 1284) bie Tracht größere Strenge und Einfachheit gewann, waren bie Anregungen von Konstantinopel ausgegangen; von ba an aber war eine völlige Umsgestaltung ber Tracht eingetreten.



Fig. 69. Spanier: 1450. 1450.

Im 14. Sahrh, zeichnet sich die spanische Tracht vor ber gleichzeitigen ber übrigen europäischen Nationen besonders burch helle Farben aus, unter benen weiß vorherrscht. Auch hier ist das seidene hemb des 12. und 13. Jahrh. durch ein linnenes oder baumwollenes verdrängt worden, das bei den Männern hoch am Halfe schloß, bei den Frauen bis zu den Achseln ausgeschnitten war.

Der vornehme Spanier trug nun ben turgen engen Rod (Schedenrod) mit einem kleinen Schlitz an jeder Hite, auch bier mit vielen Knöpfen geschlossen, oft von geteilter Farbe, und barüber ben Schwertgürtel unterhalb ber Hiften (Dupfing), auch wenn er kein Schwert trug (69 a).

Das Bolt hatte statt bessen einen Kittel bis ans Knie, ber auch wohl ben Bornehmen als Oberkleib biente. Meist vertrat jedoch ber Rüden mantel die Stelle eines solchen. Doch sindet sich auch ein langer vorn von oben bis unten geknöpster Oberrod ohne Gürtel und Armel, nur mit kleinen trichterartigen Achselansähen. Seit Ende des 14. Jahrh. erschien auch hier der weite Tappert mit hängeärmeln, ober an seiner Stelle ein langes, geschlossens

und ziemlich enges Oberkleib ohne Urmel, bas gegürtet wurde; in ber zweiten Hälfte bes 15. Jahrh. bagegen hat hier bie Schaube, mit Urmeln ober ohne solche, bie Oberhand gewonnen. Der Mantel wurde in diesem Jahrhundert so weit getragen, baß man ben rechten Zipsel über die linke Schulter zurückschagen konnte, wie ben bes maurischen Mantels (69 c).

An ben hofen zog man bier im 14. Jahrh, noch bie weiße Karbe por.

Die Frauen trugen zu berselben Zeit die mittelalterliche Tunika ungegürtet mit engen Armeln, die in der ersten Hälfte des solgenden Jahrhunderts längs, in der zweiten quer geschlitzt und genestelt wurden. Das Oberkleid, aus Seide, Samt oder Brokat, hatte weite Armel bis zum Ellenbogen, im 15. Jahrh. noch fürzere oder aber ganz lange und weite. Es war länger als das Unterlieid, und oft mit einer Schleppe versehen.

Der Mantel wurde auch hier von ben Obertleibern versträngt, wie sie die Männer trugen; ber oben beschriebene Oberrod mit den Achselstüden wurde im 15. Jahrh. weiter gemacht, viersedig ausgeschnitten und die Armlöcher mit langen Hängeärmeln versehen; hinten wurde er von unten bis in die Mitte aufgeschnitten, so daß Futter und Neid auch hier zu sehen waren. Daneben kam auch eine Schaube ohne Kragen und Armel, sowie eine Art Tappert auf, gegen das Ende des Jahrhunderts noch ein Mantel in Gestalt einer beiderseits von den Achseln abwärts ausgeschnittenen Hoite.

Den Ropf bebedten im 14. Jahrh. Gugel nebst Goller, sowie breitfrempige hite, selten findet sich die maurische rote Filzmitze, ber Tarbusch (69c), im 15. Jahrh. jedoch bas Barett mit steisem Boben.

Die haare waren von ber Länge bes Kinns, nur im Anfang bes 15. Jahrh. eine Zeitlang turg; ber Bart wurde nur im 15. Jahrh. selten voll getragen, im allgemeinen sonst immer rasiert.

Die Frauen hatten im 13. und 14. Jahrh. offenes haar, im 15. flochten fie es in einen Bopf, ober fiecten es in einen Knoten auf; flatt bes Stirnbanbes tamen nun Schleier und hauben auf.

Der Schuh wurde hier nie durch ben befohlten Filhling ber Hofe erset, im 14. Jahrh. meist gelb ober rot, im solgenden saft nur schwarz getragen und nun auch mäßig geschnäbelt; er reichte bis an die Knöchel und hatte vorn auf dem Spann bisweilen einen Schlit. Stiefeln, d. h. Lebersocken, tamen taum vor.

Die Frauen hatten im 14. Jahrh. eine Golbborte auf bem

Soub, Die vom Spann bis jur Spite lief.

Auch in Spanien ift die Pruntsucht im 15. Jahrh. bebeutenb gewachsen, ber Schmuck reichlicher und kostbarer geworden. Im 14. Jahrh. waren Halbietten aus bunten Perlen oder Kugeln am beliebtesten, sowie Ohrgehänge; an ersteren wurden im 15. Jahrh. Medaillons getragen. Die Zeit des größten Auswandes nahte nun heran, seitdem das Gold und Silber aus der neuen Welt nach Spanien strömte.

Die Gerate tragen ben europäischen Charafter; boch icheinen Baffen maurifchen Ursprungs vieljach auch von driftlichen Rittern

geführt worben zu fein.

## Elftes Rapitel.

#### Deutsche.

(1300-1500.)

Bir stellen die deutschen Trachten im Ausgange des Mittelalters an den Schluß, weil sie die mannigsaltigsten und extradagantesten sind und das reichste Bild dieser Spoche des Berfalls darbieten. Nach den Trachten zu schließen, muß die Gärung, welche dem Ansbruch der neuen Zeit voraufging, in den deutschen Köpfen von allen europäischen am wildesten gewesen sein. Kürze und Enge des Nocks und der Hose dies zur Entblößung, daneden schlotternde Weite der Oberlleider und Armel (Hängearmel), Buntschesigkeit die ins Narrenshafte, mi-parti, Schlitzung, Zattelung, Schnadelschube, bezopste Gugeln, Schellenbehang und Knopsbefatz in Unmengen — das alles zusammen silbrt den tollsten Herverslabbat auf, den die Geschichte der Tracht vielleicht je gesehen hat.

Im Anfang bes 14. Jahrh. war auch hier noch ber lange Rod in Gebrauch (70 a), aber er verkürzte sich bei den Bornehmen, bis um 1350 auch hier die kurze "Schecke" die Oberhand gewann (70 c, 71 b c, 72 a, 73 b). Sie reichte um diese Zeit noch bis über die Hiften hinab. Da sie ihrer Enge wegen nicht gegürtet zu werden brauchte, so lief der Schwertgurt, zu einem Zierfück geworden, nunmehr unterhalb der Taille um die Histen, wo er ausgenäht oder eingehalt wurde. In dieser Form wurde er Dupfing genannt und bestand meist aus Metalsbatten, die oft mit Steinen verziert waren



Fig. 70. Deutsche (1300-1400).

(70 b, 71 b, 80 a). Statt ber engen Armel hatte bie Schede auch oft Hange armel, niemals jedoch Doppelarmel. Wo bies scheinbar ber Fall ist, handelt es sich um die engen Armel eines unter ber Schede getragenen Wamses (70 a.c., 71 b.c., 72 a). Seit 1380—90 reichte die Schede nur dis knapp auf die Histen, so daß sie dem Wamse (gambison) ähnlich wurde, welches gesteppt unter der Rüftung getragen wurde, ja diese eine kurze Zeit sogar teilweise ersetzen sollte (79 b); doch wurden an der Schede nicht, wie am Wamse site nunmehr aus den langen Tuchstrümpsen zu einem Aleidungsftild gewordenen Hosen angeneftelt. Wurde die Schede als Wassenvollten der Visigung getragen, was häufig geschah, so nannte man sie Lendurer (80 a). Der Gürtel saß im 15. Jahrh. wieder über den Hisen (73 b, 74 c).

Der Mantel wurde im 14. Jahrhundert noch auf der Bruft geschlossen, oder die beiden Enden waren auf der rechten Schulter zusammengenäht (70 a, 71 b). Schon vor der Mitte des Jahrhunderts war statt seiner die schon im vorigen Zeitraum bekannte Hoite (54 c, s. a. S. 98, 108) allgemeiner, welche jedoch anfangs auch unter dem Mantel getragen wurde. Etwas später erschien auch hier der



Fig. 71. Deutiche (1300-1400).

Tappert, sowohl ber lange gegürtete, als auch ber kurze, meist ungegürtete, ber besonders in der letztern Form auch bei den unteren Ständen in Aufnahme kam und bei diesen das ganze 15. Jahrh. hindurch, bei den Bornehmen bis 1480, in Gebrauch blieb, bis ihn im 16. Jahrh. die Schande ablöste. Diese, auch Juppe, Joppe genannt, kam ebensalls zuerst bei den höheren Ständen auf und glich einem vorn ausgeschnittenen, im Oberteil erweiterten Tappert. Allmählich wurde auch sie kürzer, die weiten Ürmel kamen gegen das Ende des 15. Jahrh. ab ober wurden durch Sackinnel ersetzt, wie man sie früher schon am Tappert getragen hatte. Die Schaube war vorn offen und ungeschlagen, meist mit Pelz oder tostbarem Stoff gesüttert und besetzt, wurde sast nie gegürtet, und hatte einen breiten umgeschlagenen Kragen.

Die lange Schaube ist heut noch als Pelz und als Schlaferod in Gebrauch, während man aus ber kurzen ben modernen Rock und die Joppe ableiten kann, die sogar ihren Namen trägt. Ebensogut kann der Rock aber auch als ein Abkömmling der gleiche salls vorn offenen Schecke angesehen werden. Der Schnitt, welcher



Fig. 72. Deutsche (1350-1400): Bornehme Tracht. Mann aus bem Bolle, Ende bes Jahrh.

in biefer Periode Rode und Oberkleiber vorn öffnete, so baß sie aus Gewändern zum Uberziehen Kleidungsstüde zum Anziehen wurden, trennt die antiten (und die aus ihnen abgeleiteten mittelsalterlichen) Trachten von ben mobernen.

Bei feierlichen Gelegenheiten war die Schaube siets lang, eben so wie der Mantel, der nur als Amts= oder Reisetracht im Gebrauch blieb. Unter diesen Oberkleidern, die den Benennungen nach schwarz unterscheiden sind, da man nun auch die Hoilen und Gloden als Tapperte bezeichnet (73 c, 75 a), zeigt sich im 15. Jahrh. ein kurzes enges Mäntelchen von kostarem Stoff, meist reich besetzt, das auf der Schulter oder der Brust mit einer Schunt befestigt wurde (74 a). Es sollte weder verdeden noch verhüllen, sondern war nur ein Renommierzstink, wie der zleichfalls in dieser Zeit entstandene Heroldskrock, eine an den Seiten in der ganzen Länge ausgeschnittene Hoile, welche als Festleid von Fürsten in lebhasten, von Katsherren in dunkeln Farben lang, von Privatleuten kürzer getragen wurde und im 16. Jahrh. und später, die zur Hölfte des Oberschenkels reichend, den Herolden verblied. Auch die großsaltige Jack als Oberstleid in Form eines kurzen Tapperts muß noch erwähnt werden.

Wir kommen nun zu ben Übertreibungen und Tollheiten, die feit ber Mitte bes 14. Jahrh. Die beutsche Tracht so feltsam auszeichnen.

Die Sängeärmel, zuerst an ber Schede vorkommend, wuchsen seit 1380 trichterförmig bis zum Knie (70 c, 71 c, 72 b, 73 b), im Ansang bes 15. Jahrh. bis zur Erbe (75 b); sie wurden schon 1351 vorn von oben bis unter "zu Flügeln" aufgeschlicht. Sie waren, reich gefüttert, besetzt und ausgezackt, bei beiden Geschlechtern gebräuchlich. Seit dem Ansang des 15. Jahrh. gingen sie an den Tappert über; zum engen und kurzen Wams pasten enge Armel besser.

Die Zatteln, bei sahrenden Leuten schon im 13. Jahrh. zu sinden, wurden bei den höheren Ständen um 1350 allgemein beliebt (71 b) und behaupteten sich dis zum Ende der Periode; sie waren oft noch bunt eingesaßt (70 c). Da man sie am liebsten au den langen Hängeärmeln sah, so fällt ihre Blütezeit mit der der letzteren zusammen in den Ansang des 15. Jahrh. (73 d). Beide waren so beliebt, daß sie sogar zur Kriegsrüstung nicht fehlen dursten, wo sie doch, man kann sich denken wie hinderlich, ja lebensgesährlich werden musten.

Chenfo mar Dlannern und Frauen feit 1420 bie Senbelbinbe gemeinsam, welche auch oft gezattelt war (73 c) und an ber Rüftung als Selmbede (79a) vortommt. Gie fdreibt fich wohl von bem langen Bopf ber Gugel und von beren zwischen 1400 und 1430 üblicher turbanartiger Unlage (f. S. 112) ber. Die Gugel (Rogel, cucullus) war eine Rapuze mit angesettem Schulterfragen (Goller). welche in biefem Zeitraum eine große Rolle fvielt. Beim Bolle mar fie ftets in Bebrauch gewesen und blieb es auch fpater (72 c). Seit bem Enbe bes 13. Jahrh. nahmen bie boberen Stanbe bie Gugel an. welche, über ben Ropf gezogen ober famt bem Goller vorn gefnöpft, nur bas Geficht ober gar nur Augen und Rafe frei ließ. Um 1360 erreichte biefe Tracht ihren Sobepuntt. Damals murbe bie Gugel von ben Bornehmen und felbit von Frauen getragen, war eng, in lebhaften Karben gefertigt und mit bunten Ranbern und Batteln, fowie mit einem oft bis gur Erbe herabreichenben Schmang ober Bopf, auch mit Schellen verfeben (70 c, 71 c, 72 a).

In dieser Zeit trug man, wie früher die niederen Stände gethan hatten, über der Gugel noch sehr häusig einen Hut oder eine Mütze; auch das Schapel kommt über der Gugel vor. Als dieses Kleidungsstüd abkam, mochte man sich doch von dem Goller nicht trennen und brachte ihn mit der Jack oder dem Rock in Berbindung.



Fig. 73. Deutsche (1400-1450).

Die übermäßige Enge besonders ber Beinbekleidung ift schon erwähnt; wenn diese an einem oder an beiden Beinen gestreift war, so-waren die Streifen ziemlich schmal (73 b). Am Ende des 15. Jahrh. taucht hie und da schon eine enge überziehhofe (74 a) auf, die nur dis auf den halben Oberschenkel reichte.

Diefes Aleidungsfriid, welches den Ausgangspunkt der Spangenhofe in der folgenden Berlobe, sowie benjenigen der spanischen Oberschenkelhofe darfiellt, ift filr die Biline aus Anstandsriidsichten fehr praktifc.

Das Ausschneiben ber Kleiber, welche schon um 1350 bie halbe Brust sehen ließen, nahm im 15. Jahrh. vorn und hinten immer mehr zu und geschah sowohl horizontal um die Achseln, wie auch keilsörmig. Dabei wurde der Ausschnitt erst ganz am Ende dieser Periode, und auch da nur selten, durch das hemd oder einen gestickten Einsat teilweise verhillt. Zugleich kamen seit 1400 die langen Schleppen auf und der Armel verkürzte sich, bis er 1450 nur noch die zum Ellenbogen ging. Die letztere Sitte, sowie den weiten Halbausschaft underen in dieser Zeit widerlicherweise sogar die Männer mit, welche auch die enge Jack und das Wams auf Brust und Rillen ausschilten (74a e): sie trugen Hals. Brust.



Fig. 74. Deutsche (1450-1500).

Schultern und Unterarme nacht und ließen aus bem Wams überall bas hemb hervorschauen. Das Mäntelchen wurde zu dieser Tracht aber nur von Stutzern getragen; gesetzte und ältere Männer verhüllten sich in die weiten Oberkleiber (75 a). Bom Ausschlieben der Ürmel (74 a.c) ist school bei Italienern und Franzosen die Rede gewesen. Ein vergleichender Blick belehrt und leicht, daß das Ausschneiden der Kleidung in diesem Jahrhundert sich von der Schlitzmode des solgenden spezissisch unterscheidet.

Eine ben Deutschen ganz besonbers eigentümliche Tracht sind die Schellen, die vereinzelt schon früher vorkommen, z. B. bei den Geistlichen, aber seit 1350 allgemein werden. Damals trug man sie an Gurt (81 a) und Armeln, im 15. Jahrh., dessen erste Hälfte die Blütezeit der Schellentracht ist, außerdem an der Horn seiste lies schellentracht ist, außerdem an der Horn felsel, einem breiten Bandelier, das quer von der Schulter zur Hölfte lies (73 b), und am Halsaußschnitt der Frauenkeider (75 b). Die Schellen waren kugels oder auch wirkliche Glödchen, waren vergoldet und bestanden meist aus Silber. Sie hingen an keinen Kettchen, so daß sie bei der geringsten Bewegung erklangen, darum hieß der lose Hisgürtel, der Dupfing, wenn er mit Schellen besetzt war, Dussing (von

tosen, Getöse). Auch am wirklichen Gürtel tam bieser Zierat vor, bem zugleich — selksamerweise — ber Charakter bes Bornehmen, Prächtigen, und bes Narrenmäßigen anhastete. Sie waren spezisisch beutsche vornehme Tracht und kamen als solche fast nur noch in Schweben und in Italien vor. Nach ber Mitte bes 15. Jahrh. kamen die Schellen ab und sind seitbem außer den Narren, deren Kennzeichen sie zu jeder Zeit waren, den Geistlichen, den Schlittenspserden und den beutschen Spielkarten verblieben.

Bon ber "geteilten Tracht" (70 c, 72 a, 73 b) ist schon die Rebe gewesen; es liegt in der Natur der Sache, daß sie zur Buntsheit führte, doch nirgends so sehr, wie in Deutschland. Das 15. Jahrh. hatte die Manier, die Farben symbolisch zu verwenden, und bei dem allgemeinen Zuge der Zeit ins Auffallende schente man auch die grellen Töne nicht, die sich sogar an der Kleidung der niederen Ständ jener Zeit zeigen.

Die Frauenkleiber verengerten sich um 1320 an Brust und Hölften mit Hulfe von Knöpsen und Schnürlöchern, während ber Halsausschnitt schon etwas zu wachsen begann (70 b). Seit 1350 nahm die Enge zu, so baß das Oberkleid jetzt auch geschnürt wurde und Schnürleibchen austamen.

Man trug nämlich noch immer zwei Rleiber, beren unteres mit engen, am Unterarm gefdnürten Armeln verfeben war, beren oberes bagegen Schmudarmel ober weit ausgeschnittene Urm = loder batte (71 a, 72 b). Statt biefes Oberfleibes, bas mur außer bem Saufe angelegt wurde, trug man auch wohl, wie ber Mann, ben Tappert. Der Mantel, ber nebenbei auch noch bortam, reichte nur noch bis an bie Rnie. Der Gürtel lief auch bei ben Frauen um bie Suften (70 b), rudte aber im 15. Jahrh. wieber an feine Stelle, ober auch bis unter bie Bruft (73 a) - wenn er nicht. wie schon früher, gang und gar wegblieb (71 a, 72 b, 75 b). Zugleich tam auch bier bie Teilung bes Rleibes in Leibden und Rod vor, wiewohl feltener als in Frankreich und England. Die Jade entspricht mit ihrem um bie Sufte laufenben Befat ber Schede ober bem Lenbner ber mannlichen Rleibung. Das Oberfleib hatte nun auch manchmal lange, enge Armel; es wurde unten ober an ben Seiten aufgeschlitt ober mit ber Sand aufgenommen, um bas reiche Unter= fleib zu zeigen (73 a). Diese Rleiber wurden gern in gemufterten Stoffen getragen, ber Mantel jeboch einfarbig und gefüttert. Miparti trugen bie Frauen fo gut wie gar nicht.



Fig. 75. Deutfche (1450-1500).

Als Ropibebedung waren außer ber Gugel niebere, runde Filzbüte und breite niedrige Mütgen in Gebrauch, die im 15. Jahrh., außer mit der Sendelbinde mit Borten, Febern und Pelz geschmildt, in allen Formen und Farben bas Felb behaupten.

Bon Haar und Bart gilt dasselbe, wie bei den anderen Nationen; nur hie und da wurde zwischen 1350 und 1450 ein Schnurrbart (wohl flawischen Ursprungs und durch die Luxemburger eingestührt) oder ein ganzer Bart getragen, dieser manchmal am Kinn geteilt, aber meist spit geschnitten. Das Haar war seit dem 15. Jahrh. länger, so daß es bis auf die Schultern siel. Die Bauern trugen es kurz. Wie sie in der Zeit der Kreuzzige die "hösische" Gewandung angelegt hatten, so richteten sie sich, ihrem jetzt freilich bescheideneren Wohlstand entsprechend, in der Kleidung nach der herrschenden Mode.

Schapel und Stirnband tau nicht ab, sonbern hielt fich auch bis jur Mitte bes 15. Jahrh., wo es bei ben Frauen von ber Saube verbrangt murbe (70 b, 71 c, 72 a b, 73 b).

Auch bie beutschen Frauen ftedten im 14. Jahrh. Die früher offenen Saare, ju Bopfen geflochten, in bie Bobe, bamit Sale

und Naden zu sehen war. Alte Frauen verhüllten sich mit der Rife. Über die Gugel, die zunächst zur Geltung kam, setzten verheiratete Frauen den Kruseler oder die Hulle, eine aus Krausen bestehende, Kopf und Hals in Form einer Rococossutzuhr einrahmende Haube. Nach dem Verschwinden der Gugel behielten sie ebenfalls den Goller bei. Der Schleier blied immer in Gebrauch. Um 1400 wurden die Schleier blied immer in Gebrauch. Um 1400 wurden die Schleier half den oder Netze sir die Böpse, später die hohen burgundischen Hauben (hennins) auch hier, wie in Frankreich getragen (73 a), seit 1450 aber in einer unbeschreiblichen Bielgestaltigkeit der Formen. Kegels und saartige (74 e), Turbans und Wusseln (75 b), auch Männerhüte und Mützen gaben den weiblichen Köpsen ein wunderliches Ansehen.

Die Schnabelschuhe herrschten in Deutschland erst seit 1350, bis 1450 mit einer Schelle an ber Spitze, und tamen 1480 ab. Um Ende bes Jahrhunderts waren im Gegensat dazu die Schuhe vorn stumpf und breit, weshalb man sie Kuhmäuler oder Entenschnäbel nannte. Der Stoff war Leder oder Seide, bei den Frauen auch Goldbrotat; die Farbe bei den Männern schwarz, bei den Frauen auch rot und gelb. Bei den Wönnehmen vertrat noch bis gegen 1450 die Hose sofe oft den Plat des Schuhes, der in der ersten hälfte bes Jahrhunderts bis zum Knöchel reichte. Auch sederne Socken kamen bei den niederen Ständen vor.

Der Sch mud nahm in biefer Periode fehr überhand, ftieg aber nicht nur an materiellem, sondern in erfreulicher Beise auch an tünftlerischem Bert. Die Kleider wurden mit toftbaren und tunftvollen Stidereien in Seide, Gold und Silber ausgeziert.

Die Geräte waren noch wenig zierlich, bis sie im 15. Jahrh. Formen ber gotischen Architektur annahmen und mit Schnitmert verziert wurden. Sie wirkten nun ihrerseits auf die Baukunst zurück (schreinermäßige und schnörkethaste Behandlung der absterdenden Gotik am Ende des Zeitraums). Die Gefäße weisen dagegen sehr schöne Formen auf und sind mit technischer Bollendung gefertigt, wie denn die Kunstarbeiten in Metall sowohl, wie in Elsenbein, Folz ze. in dieser Epoche einen hohen Nang einnehmen. Bon großer Bichtigkeit ist auch der Ausschwung der bildenden Kunst besonders in Holzschnitt und Kupferstich auf der Wende des Mittelsalters und der Neuzeit.

Die Garung vor bem Anbruch ber Neuzeit prägt fich in ben bentschen Trachten bieser letten Epoche aufs beutlichste aus: alles weist auf eine große Umwälzung bin, bie in ber Luft liegt. Diese

geistige Umwälzung, welche bie neue Zeit einleitete, brachte bann auch eine rabitale Anderung ber Tracht, also im wörtlichften Sinne eine "Resormation an haupt und Gliebern".

Für die Bühne sind diese Trachten noch fast gar nicht ausgebeutet, obwohl sie dessen sehren sehr wohl fähig wären. Dazu gehörte allerdings ein sehr seinen Kunstellenschen Better Aufen, haben die Weininger mit der "Jungfrau von Orleaus" beweien. Das Luodiet "Tunika und Schaube", welches (oft mit den unvermeidlichen Mitterstieseln und stragen) das ganze Mittelalter unsicher macht, aber nicht einmal zwischen 1450 und 1550 annähernd paßt, joste endich doch zu den Toten geworfen werden. Es ist ein traditionelles Phantasielopitum schlimmster Sorte. Bgl. auch die Bemerkung zum neunten Kapitel dieser Abstellung.

Bevor wir aber das Mittelalter verlaffen, muffen wir noch ein Kapitel einer Seite der Tracht widmen, mit der wir uns bei den einzelnen Bölkern nicht beschäftigt haben, weil sie sich bei allen ziemlich gleichmäßig entwickelt hat und barum zu summarischer Behandlung geeignet ift.

### Zwölftes Anpitel.

# Rriegstracht des Mittelalters.

Gleich der Friedenstracht ging auch die mittelalterliche Bewaffnung von römischen Vorbildern aus, um dieselben in selbständiger Beise zu entwicken und auf ihrem eignen Wege zu ganz neuen und eigentilmlichen Formen zu gelangen. Dazu trug der Umstand wesentlich bei, daß die Kampsesweise eine andere war als im Altertum. Die Stärte der griechischen und römischen Heere beruht auf dem Kusvoll und bessen tattischer Verwendung in wohlgeschulten Massen. Die germanischen Eroberer dagegen siegten mit der Kraft des de=rittenen Mannes im Einzelkampse. Daher ging die Schutzbewassinung des Mittelalters, im Gegensatz zu antisen, darauf aus, den Mann sür den Einzelkamps möglichst zu schützen, und sie erreichte dieses Ziel so vollkommen, daß schließlich der Ritter vom Kopf bis zu den Füßen in Eisen gepanzert war.

In ber Entwidelung biefer ritterlichen Ruftung unterscheiben wir vier Perioden und zwar:

1. Das Fortwirken ber antiten Trabition, bes beringten und beblechten Leber= ober Filspangers, bis etwa 1150;



Fig. 76. Kriegstracht bes Mittelalters. Iab. 9. Jahrh. 10. Jahrh. 11. Jahrh.

- 2. Die herrschaft bes geflochtenen Rettenpangers, Die Blütezeit bes Mittertums seit ber Beit ber Kreugzüge bezeichnend, bis etwa 1300;
- 3. bie Berbindung bes Kettenhembs mit einzelnen festen Panger= platten, also bie Ubergangszeit zur folgenden Periode, bas 14. Jahrh. umfassend, und
- 4. bie Beit bes geschloffenen Plattenharnisches, feit bem Anfang bes 15. Jahrh. Diefe Beriobe reicht noch in bie neue Beit berüber.

#### Erfte Periode (bis 1150).

a) Bom 5. bis 10. Jahrh. bestand bie Ausrüftung, ber Grundsorm nach in Anlehnung an die römische, aus einem kurzen Rod mit Halbarneln, ber aus Leber gefertigt und durch Metallsbeschläge entweder stellenweise in Form von Plättchen oder Buckeln, oder ganz und gar in Form von Schuppen oder größeren Ringen verstärkt war (76a, 45a, 46c, 47c, 48c). Die Beine wurden nur

mit Binden oder Riemen geschütt (76ac, 77a), der Kopf dagegen durch eine Kappe von Leder, mit Metall beschlagen, selten ganz von Metall und dann meist vierkantig, die auch schon früh mit Wangenklappen und einem Naseneisen (76c, 77) versehen war. Der mäßig große Schild war schissellerig rund (76ad, 45ad, 46c) oder oval (47d) und bestand auß Holz, mit Leder überzogen und mit metallenen Streisen und Nägeln, in der Mitte mit einem großen Metallbuckel versehen.

Das Schwert war einsach kreuzsörmig und hatte auf bem Griffe wagerecht, später senkrecht einen linsensörmigen Anauf. Die Hauptwasse war ber Speer, boch waren auch Wurfspieß, Messer, Art und Bogen in Gebrauch.

- b) Bis 1050 trat eine Banblung infofern ein, als man gu gunften ber freieren Bewegung ben Pangerrod aus weicherem leber, Rila ober Linnen berfiellte und bie Ringe verkleinerte und übereinandergebend ober reihenweise barauf befestigte, Die Platten eben= falls bebeutend fleiner und meift in Rautenform machte (76 bc, 77ab). Bugleich erhielt ber Pangerrod eine Rapuge, lange Armel und Sanbidube und bie Borberfeite ber Beine einen gleichen Schut, ber binten zusammengeschnallt murbe (77 b). Der Belm erhielt bie Form eines Reffels mit flachem Boben ober eines Regels (norman= nifch. 77), er murbe ganglich von Gifen gefertigt und batte bisweilen auch einen Nadenschutz (77a). Der Schilb glich einem lang= geftredten Dval ober einem abgerundeten, fpitminkligen Dreied und war oft von bebeutenber Große (76 c, 77). - Bismeilen erhielt nun auch bas Roft eine abnliche Ruftung. Das Schwert murbe breiter, langer und schwerer und benigemäß ber Knauf größer und tugeliger, ber Speer langer und ichwerer.
- c) Gegen bas Enbe biefer Periode wurden an bem Panzerrock, ber nun mit Ringen reihenweise ober mit Ketten besetzt war, weite Kniehosen angebracht, während man ben Unterschenkel mit ebenssolchen Beinlingen beckte. Der Helm wurde höher und erhielt einen Geschaft dut (77 c), während die Nasenschiene abkam.

### Bweite Periode (1150 bis gegen 1350).

Alle bisher üblichen herstellungsarten ber Pangerung wurden in biefer Zeit, wohl infolge ber Kreuzzüge, burch ben im Morgenlande heimischen, nur aus Ringen sioffartig geflochtenen Retten panger verdrängt. Defer wurde ohne Unterlage so aus sehr kleinen



Fig. 77. Rriegetracht bes Mittelattere. 1he, II. 11. Jahrh. 12. Jahrh.

Ringen verfertigt, bag jeber Ring vier andere in fich aufnahm. Beber Ring murbe eigens vernietet, fo bag bas Bange, obwohl bem Rorper anliegend und nachgebent, boch eine große Sicherheit gegen Sieb und Stich barbot. Die Sofe trennte fich wieber bom Rod und fo trug ber Ritter bas langarmelige Retten bemb bis über bie Rnie, bie Beine und Rufe verhillte er mit ber Retten= hofe, ben Ropf mit ber eifernen Rapuge aus bemfelben Stoff, welche, wie die Rettenbanbichube, meift befonders beschafft wurde (77 c, 78). Das ift bie Schutzruftung, wie fie in ber Blutegeit bes Rittertums üblich war, bie "lichte Brinne" (broigne) ber beutichen Belbenlieber. Unter bem Rettenbemb, um ben Drud be8= felben zu mindern, murbe ein geftepptes enges Bams (79 b, f. S. 121) getragen, über bemfelben in biefer Zeit bas Baffenbemb (78 b), welches bei ben Rittern lang, bei gewöhnlichen Rriegern turg mar, feine Armel batte und vom untern Saum bis gegen ben Bürtel bin aufgeschnitten murbe. Es war anfangs, als es noch bisweilen unter bem Rettenbemb getragen wurde (77 c, 78 a), meift einfarbig, mit anderem Kutter verfeben, oft auch gestidt, vielfach mit bem Bappen



Fig. 78. Kriegstracht bes Mittelalters. II. Ende bes 12. Jahrh. 13. Jahrh.

bes Trägers oder seines Lehnsherrn, seit bem 13. Jahrh. auch geteilt in bessen Bappensarben. Dieses Wappenhemb ift ber Ausgangspunkt bes mi-parti. Das Streitroß ward in gleicher Weise mit einer Decke behängt.

ilber ber Kettenkapuze trug man ein Schapel, zum Kannpf wurde ber nunmehr nach unten bis zu ben Schultern verlängerte und mit Augenschlißen versehene Helm, ber Topfhelm, aufgefült (78). Auf dem Helm wurde irgend ein Gebilde (Kleinob) im Anschluß an das Wappenbild, auf dem Schild das Wappen, an der Lanze ein Fähnlein angebracht. Der Schild war seit dem 13. Jahrh, mit Werg gesuttert; die Sporen waren, obwohl Räbersporen seit berselben Zeit bekannt, einsache Stacheln.

Die Angriffswaffen waren biefelben, nur die Armbruft wurde hänfiger angewandt; auch erfand man besondere Waffen, "Pangerstecher", spitzige Dolche, ebenfalls um dem Kettengeflecht beffer beigntonmen.



Fig. 79. Kriegetracht bes Mittelalters. III. Günthervon Schwarzburg Franfreich, Zeit Johanns b. Guten Centichland († 1849). (1350—1364). (1350—1400).

### Dritte (Abergangs-) Periode (14. Jahrh.).

Die Wandlung geht hier ans von der Kleidermode: mit dem Rock verfürzt und verengert sich auch das Kettenhemd und der Wassenrock (78 c), der letztere wird zum enganliegenden, gesteppten, ledernen Lendner, der Schecke entsprechend (79, 80 a c). Ansangs wurden nur die exponiertesten Stellen der Kettenrüssung durch Platten geschützt, also Brust, Schultern, Außenseiten der Arme, Knie und Schienbeine. Diese Platten waren ansangs aus hartem Leder und mit Metall beschlagen, bald aber gänzlich aus Wetall. Die Brustslatte wurde oft auf dem Lendner angebracht und dann hingen Schwert und Dolch an zwei Ketten von derselben herab, während der Dupfing über dem Lendner die Scheiden trug (79 b c); eine Sitte, die sich hernach wieder versor.

Diese Platten wuchsen mit ber Zeit zu immer größerer Ausbehnung und paßten sich immer volltommener ben Formen bes Körpers an, so daß sie in ber zweiten Hälfte bes 14. Jahrh. das Ringgeslecht zumteil entbehrlich machten. Bon ba an riidten sie schnell an einander und gewannen eine fredsschwanzartige Gliederung, so daß sie am Ansang des 15. Jahrh. eine vollständige bewegliche Plattenrüftung bildeten. Ein Schurz, den man ansangs zum Schutz der Oberschenkel anzubringen versuchte (79 b c, 81 a), wurde durch zwei metallene Klappen ersetz (80 b c, 81 b c).

Gleichzeitig mit bem Beginn ber Plattenruftung fam eine Rappe in Form einer zugespitten Salbtugel ober eines breiten Regels auf. welche aus einem Stude geschmiebet und langs ihres unteren Ranbes mit einer Rragenfapuze von Ringgeflecht verfeben war (78c, 79ac, 80 a), bas Bange eine Nachbilbung ber Gugeltracht in Gifen. Auch ber Stulphelm, ber über biefer Rappe getragen murbe, marb jest nicht mehr ausammengenietet, fonbern aus einem Stud geschmiebet. Balb verlängerte fich bie ebengenannte Rappe nach unten und erhielt ein Bifier, bas, um zwei Rieten brebbar, fich nach oben auftlappen lich ober vermittelft eines Scharniers feitlich umgeschlagen werben tonnte (79 b). Diefer neue Belm, Baffinet (Bedenhaube) genannt, machte, als er noch ein bewegliches Rinnftiid befommen hatte (80 b), bie Rettentapuze überfluffig, von ber nur noch ber Goller (Salsbrunne) iibrig blieb, balb burch eiferne Reifen um Sale und Schultern verffartt und erfett. Der ichwerfallige Topfbelm blieb feitbem nur noch für bas Turnier in Bebrauch (Stechhelm).

Das Roß wird wieber in ähnlicher Weise gepanzert. Daß die Modesormen ber Kleidung (Hängeärmel, 81a), Schuhschnäbel und Zatteln (80a) auch an und zu der Rüftung vorkommen, versteht sich saft von selbst (S. 124). Bisweilen siel schon in dieser Periode der Lendner sort.

Die Lange war noch beträchtlich verlängert und mit einem platten=, später trichtersörmigen Sanbichutz versehen. Das Schwert wurde noch länger und breiter, Knauf und Parierstange noch größer und stärfer. Der Dolch war allgemein geworden, die Armbrust an die Stelle des Bogens getreten. Erst in diesem Jahrhundert tamen Streitkolben, Morgensterne und Kriegsflegel in verschiedenen Formen auf.

Die Ruftung ber gemeinen Krieger war natürlich keine fo volls ftändige, als oben beschrieben; bier ist wesentlich von den Rittern die Rede. Die ersteren hatten oft nur eine eiserne Kappe und einen Lederrock, behielten auch das Ringelhemd noch lange bei.



Fig. 80. Rriegetracht bes Mittefalters. IV. Ende des 14. Jahrh. Graf Warwid († 1471). Richard III. († 1485). England. Gotifche Sarnifche.

### Vierte Periode (15. Jahrh.).

Die aus geschmiebeten Platten zusammengefügte Schutruftung (Rrebs) bebedte Sals, Bruft und Ruden völlig, von ben Armen und Beinen anfangs nur bie Borberfeite; balb aber erhielten auch biefe Teile, abgeseben von ber binteren Geite ber Oberichentel. ibre Bebedung, Die Teile bes Bangers ichloffen Die Glieber in Robrenform. als "Racheln", ein, nur Achselboble, Armbenge 2c., Die ber freiern Bewegung balber frei bleiben mußten, murben mit Rettengeflecht Es bestand alfo eine vollständige Ruftung aus folgenden gebedt. teils geglieberten ("gefcobenen"), teils unbeweglichen Teilen : Selm, Saleberge (gefcoben), Bruftbarnifd (im 15. 3abrb. 1-2 mal geicoben), Rudenplatte, Schultertadeln, Dberarm= röhren (mehrmals cylindrifd gefchoben), Ellbogentacheln, Unterarmröhren (zwei Stude mit Scharnier zum Auftlappen), Stulphanbiduben, (mehrfach aus Reifen gefchobenem) Buft= fourg (mit Musichnitt gum Reiten), Oberichentelflappen, Unteridentelröhren (wie am Unterarm) und geschobenen Bangerichuben (bis 1490 mit spihem Schnabel). Geben tounte man mit biesen Schuben nicht, weshalb sie oft erft aufgestedt wurden, wenn ber Ritter bereits zu Pferbe saß.

Die einzelnen Teile biefes "gotischen" harnisches (80, 81) waren in der Mittellinie mit Kanten oder Gräten, an Ellenbogen, Knien 2c. mit Spigen versehen, und die Ränder der Schienen, wo sie übereinandergreisen, zu Zieraten ausgeschlagen. Der Brustharnisch hatte zum Auslegen der Lanze einen staten haten unter der rechten Schulter. Seit dem letzen Biertel des Jahrshunderts wurde der Harnisch zur Berstärfung mit vertiesten Kehlungen gerippt, eine Ersindung der deutschen Wassenschied war schon ohne Berzierung, nach der Seite ber technischen Durchbildung wenigstens, ein vollendetes künstlerisches Wert und ging als solches auf das 16. Jahrhundert über, das ibn auf die reichste Weise ornamentierte — doch das gehört der Renzeit an.

Die Pferbe erhielten eine ähnliche Plattenruftung. Für bie Infanterie (Söldner ober Landstnechte), die in diefem Jahrsbundert schon wichtig zu werden begann, bildete sich eine "halbe" Ruftung aus Rappe, Bruft= und Rüdenftud und gegliederten Oberschentelbeden (Deichlingen) aus.

Als Ropfichut blieb bas Baffinet, in England bis 1450 auch mobl noch mit bem Rettenfragen (80 a) in Gebrauch; bort mar es am untern Ranbe mit einem gepolfterten, geftidten Bulft (80 b) umzogen. vielleicht einer Reminiscens bes Schapels über ber Rettenkapuse. Diefem Jahrhundert vorzugeweise eigen ift eine neue Belmform, bie salade ober ber Schaller (81 b c), eine glodenformige geschmiebete. nach binten ichlant verlängerte Rappe mit einem Augenichlit, beren eine Form bewegliches Bifier und Radenftud bat, und in Berbindung bamit ein halbrund geschmiedetes Stud gur Bebedung von Rinn, Sale und Bangen, Bart (Bartbaube) genannt, bas mit einem Riegel vorn am Bruftharnifch befestigt murbe. Zugleich bilbete fich bas Baffinet weiter aus, fo bag es mit beweglichem Bifier und Rinnftud ben Ropf völlig umichloß und fich an Sals= berge, Schultertacheln und Bruftpanger nunmehr ludenlos aufügte. Dieje volltommenfte Form bes ganglich geschloffenen Belme murbe armet genaunt.



Fig. 81. Ariegetracht bee Mittelaltere. IV. Deutschlaub, Gotifde Sarnifche.

Der Schild ward kleiner und nun nur noch von Metall, aufangs noch breiedig, seit 1450 lieber treisförmig gesertigt. Die Insanterie behielt die großen Setz und Armschilde noch bei.

Die Angriffswaffen änberten sich wenig, wurden nur noch etwas länger und schwerer, die Parierstange des Schwertes oft nach der Klinge zu gebogen. Gegen Ende des Jahrhunderts fam ein besonderes Schwert von außerordentlicher Größe, der Zweishänder, auf. Reu erscheint im 15. Jahrh. noch die Hellesbarde (81b).

Im letzten Drittel bes Jahrhunderts gewann ber Gebrauch bes allerdings noch äußerst unwolltommenen Feuergewehrs an Ausbehnung, was für die Folgezeit wichtig ist. Die Sporen hatten jetzt immer Räber. Lendner und Dupfing tamen gänzlich ab; das Schwert wurde wieder am Gürtel um die Taille getragen.

Der Hauptiehler, der auf der Bühne gemacht wird, ist hier die Unwendung der Plattenrüftung durchs ganze Mittelalter. Besonders sollten die blanken Ringtragen zur Tuntta beim Chor vermieden werden, ebenso wie die grundsalichen Stiefel! Der Ringespanzer oder die Brünne, bejonders die Kettenhose, die in der triegerischen Kossilimierung in der Zeit der Kreuzzige eine so große Rolle spielt, wird aber ihrer Empfindlichkeit und Kossissische Liebet wegen wohl stets ein wunder Kuntt selbs die großen Theatern bleiben. Das Ringgestecht wird aus dünnem Draft gestrickt dehubar hergestellt, neuerdings sogar täuschend aus Bindsiaden. — Der Zweissinder ist nur als Paradewasse bei Aufzigen u. dergl. verwertder. — Bei der Plattenristung darf der Bruststarussen nicht nicht über dem Lendner oder gar über der Tunika (!) angelegt werden; wenn man über Lendner versigt, kann man den Darstellern sogar die Brusts und Rickenstikke sparen. Noch sei vor der Berwendung der Helbedarde srüher als im 15. Jahrh. gewannt.

# Britte Abteilung.

# Trachten der Deuzeit.

# Erstes Kapitel.

# Beitalter der Reformation.

(1500-1550.)

### Deutsche Menaiffancetracht.

Die Faltoren, welche zusammenwirten, die neue Zeit heraufzuführen, find albetannt: die Wieberaufnahme der klassischen Studien (Sumanismus), die großartigen Erfindungen (Schiespulver, Buchdruckertunft) und Entbedungen, die Renaissance in der Kunst, das Auskommen der modernen Fürstenmacht gegeniber dem mittelalterlichen Lehenswesen und gleichzeitig dasseinige des Bürgerstandes, endlich, als Produkt des allgemein veränderten Denkens und Wollens, die firchliche Reformation. Aus der geistigen Gebundenheit des Mittelalters strebten die Menschen sich zur perfonlichen Freiheit hindurchzuringen; nie sind mächtige und charaktervolle Individualitäten so häufig gewesen als auf der Wende des Mittelalters zur Reuzeit. Seitdem strebt das Recht der Person lichteit nach Anerkennung.

Die Resultate sind einerseits eine im 16. und noch mehr im 17. Jahrh. sich vollziehende gänzliche Beränderung und Berfeinerung ber Lebensweise, ein mächtiges Anwachsen des Berkehrs, anderseits der Aufschwung der Künste und besonders der Biffen = schaften, als Gegengewicht der größern perfönlichen Freiheit aber — bie stehenden Heere: Wirkungen, welche unfer Jahrhundert aus ähnslichen Ursachen abermals in noch großartigerem Mahstabe hat entspringen seben.

Jener Umschwung, bessen Wenbepunkt burch ben Antritt bes 16. Jahrh. bezeichnet wird, bringt auch eine wenngleich nur allmähliche, boch, wie es in ber Natur ber Sache liegt, gründliche Umgestaltung ber Tracht.

Es ift ein unwidersteblicher ernfter Freiheitsbrang, ein mann= licher, fibner, freier Bug, ber burch jene Beit ging; baber gab, im Gegenfat jum Mittelalter, jett ber Mann ben Ton für bie Tracht an, beren Streben vor allem babin gebt, auch ben Rorper von jeber beengenben Sulle zu befreien, ibm leichte, freie, begueme Bewegung ju gestatten. Die bierin am weitesten gingen, waren auch bie Tonangeber für bie Epoche: bie beriibmten Lanbetnechte. Diefer fo populare Rame bezeichnet bas beimifche Ruftvolt als bie Rnechte bes beutiden Lanbes, im Gegensat ju ben Schweigern, bie in ausländischen Diensten als "Reisläufer" fochten. Dit Lange bat bas Bort nichts zu ichaffen. - Die Berwendung bes Schiefpulvers batte nämlich bie Ruftung überfluffig zu maden begonnen; bamit wurde es auch die enganliegende Rleidung, und in ber Rriegführung erlangte bas Aufvolt nicht nur eine Bebeutung, bie bis auf ben beutigen Tag machet, fonbern es tam auch wieber zu Ehren. Richt mehr ber Ritter fampfte und entschied bie Schlachten, fonbern ber "fromme Landsfnecht", ber oft genug eblen Blutes mar. Diefer brachte nun eine Ungebundenbeit in die Tracht binein, die wieder bas phantaftifche Element zu regellofer Wildheit ausbildete und feltfam, bie Strömung ber Zeit war fo ftart, bag um bas Jahr 1520 nicht nur in Dentidland, welches jest zum letten Mal bie Führerrolle auf fleidlichem Gebiete übernahm (war boch Die Reformation felbft eine Emangipation bes Germanentums vom romanischen Beiste), sonbern auch in ben anderen ganbern bes Kontinents felbft bie vornehme Tracht einen abenteuerlichen, wirflich landefnechtischen Bug batte (97 a).

Das hervorstechenbste Meremal ber Renaiffancetradt ift, um bas gleich vormeg gu fagen, bie Schligung und beren Futter.

Man machte nämlich Jade und Hofe beweglicher, indem man sie aufschnitt; wenn an der ersteren nun das hemd durch die Schlitzen hervorschaute, so mußte an der Hofe die Blöße gedeckt werden, was durch Untersutterung mit einem leichten, bunten, meist seidenen Stoff geschab. Damit war das Prinzip gesunden, welches



- Fig. 82. Dentiche Renaiffancetracht (1500-1550): Burger Stuter Burger (Anfang bes Jahrh.). (feit 1520).

nun auf bie gange Rleibung ausgebebnt murbe. Die Schlite fanben fich auf ber Bruft, auf bem Ruden, befonders aber an ben Armeln und an ber in biefer Zeit aufgetommenen Oberfdentelbofe (f. u.). welche man langer und weiter als notig machte und an ben Gelenten mit Langeschliten umzog, fo bag bie Bewegung ungebemmt Bu biefem Bebuf fonitt man auch Armel und Sofe an Ellenbogen und Anie quer burch, ferner machte man bie Schlite quer und bilbete Mufter und Figuren aus ihnen, fo bag bas Futter faft Sauptfache und ber eigentliche Stoff zu einem Spftem 211T von ichmalen Banbern murbe, bie bas Bange gufammenbielten. Much bie Schaube murbe aufgeschlitt (82 b), fogar bie Schube und bas Barett, fo bag beffen Rant ringeum Flügel bilbete (82 c. 83, 85 c, 87 a, 88 c, 135 a, 136 a). Diefe murben bann wieber zusammengebunden, wie bie quer burchgeschnittenen Armel am Ellen= bogen (85 b c, 86 a, 87 b), ober wie man bie ber gangen Länge nach in Banber zerschlitten Armel ober Sofen mehrmals zusammenband (82 b, 83, 135 a, 136 a). Da fie wegen ber überschüffigen Lange und Beite an Stoff und Futter gufammengeschoben werben mußten, fo öffneten fich bie Schlite von felbft. Auch umzog man biefe Roftumteile



Fig. 83. Deutsche Renaissaucetracht (1500-1550): Landstnecht. Ritter. Landstnechtsfähnrich.

reihenweise mit kleineren Längsichligen und nahte bie ungeschligten Teile mit ben Rändern zu horizontalen Röhren zusammen (83 a, 88 c, 136 a). Diese wurden mit Bulften unterlegt, welche, wenn die Röhre, was oft geschah, mit dem Locheisen noch mit kleinen Schligen versehen war, mit dem Futterstoff überzogen wurden. Alle Arten ber Schligung und Puffung tamen oft an demselben Kleibungsftud nebeneinander zur Anwendung.

Es ift eine feltsame, aber schwer abweisbare Beobachtung, bag bie geschlitte Tracht mit ber tirchlichen Reformation gleichen Schritt hielt, sich baber in Deutschland länger behauptete und freier entwidelte, als in ben anderen europäischen Ländern (Stalien, Spanien, Frankreich, England), wo sich bas kirchliche Leben uicht zur Freiheit burchzuringen vermochte.

Dunkle Farben waren jetzt wieder häufiger, daneben aber beshaupteten sich mi-parti und alle Farbenspielereien noch weiter und ließen sich gerade mit Hülfe der Schlitzmode ins Unglaubliche außsbehnen. Oft trugen die Landsknechte auch ein Hosenbein eng, das

andere geschlick (83 a), oder in derselben Weise ungleiche Armel, oder beides. Zugleich brachten sie eine Neuerung von großer Tragsweite: sie trennten Strumpf und Hose. Letzter, die früher von der Hilfe bis an die Hukspitchen gereicht hatte, bestand nun aus zwei Hosen übereinander, die Euterhose, ganz, deren obere zerschlickt war, so daß man sie etwas zusammenschieben konnte. Über das untere Stüd der Unterhose zogen sie Strümpse (auch diese waren oft oben zerschlicht [83, 88c, 135a, 136a]) und banden sie am Knie sest. Dies war der erste Schritt zu unserer heutigen Hose. Eine zweite Beränderung gehört in den solgenden Zeitraum.

Säufig trug man Strumpf und Hofe in einer Farbe; waren Hosen ober Strümpfe, ober beibe, an einem ober beiben Beinen mit Längsftreifen versehen, so waren biese, im Gegensatz zur vorigen Epoche, sehr breit (82c, 83ab, 88c, 135a, 136ab). Die beliebtesten Farbenzusammenstellungen waren: gelb und schwarz, rot und weiß, gelb und blau, rot und blau, rot und grün, rot und

fcwarz, griin und weiß.

Die entblöften Raden und Schultern wiberftrebten ber ernfter geworbenen Beit; fo rudte benn feit 1510 bas Bemb jum Salfe hinauf, ben es mit feinem goldgeftidten Saume umgab (86 b, 82 b, 83 c). Run folgte bas früher fpit, jett vieredig ausgeschnittene Bams (82, 83a, 86b) balb nach, fo bag vom Bemb nur noch eine schmale Krause oben bervorfab. 1530 war die neue Tracht allgemein. Das Mäntelchen bes 15. Jahrh. hielt fich nur bei ber Jugend noch bis ins zweite Jahrzehnt binein, bann raumte es ber Schaube bas Kelb völlig. Zugleich wurde aus bem Bams ein gefteppter Rod mit oft faltigem Schof, ber wenigstens bie Guften, auch wohl bie Oberichentel noch zumteil ober gang verhiillte (82c, 83b, 86c, 87b, 136 b). Um langften war er in England, am furgeften in Frantreich; bie Land &fnechte behielten gern bie furge Form bes Wamfes bei (83 a c, 88 c, 135 a, 136 a), bas nun übrigens wieber oft vorn geschloffen war und über ben Rouf angezogen murbe. Auch trugen fie ein armellofes übermams aus leber ober Filg (83 c). Die Armel bes Wamfes wurden, wie oben geschilbert, geschlitt und aufammengeichoben, wohl auch mehrfach quer unterbunden, jo baft fie als Reiben übereinanberftebenber geschlitter Bulfte erschienen. Baren fie bemnach überlang und oben weit geschnitten, fo fcloffen fie boch am Sanbgelent eng an.



Fig. 84. Deutsche Renaiffancetracht (1500-1550): Leute aus bem Bolle.

Die Schanbe verlor infolge biefer Mobe ihre Armel gang ober gumteil (86 b, 87b); in Deutschland batte feit 1530 feine Schaube mehr Armel; in Frankreich und England tommen auch fpater noch balbe Armel baran bor. Geit 1520 batte man erft bie Armel auf ber Rudfeite aufgeschnitten und mit Refteln verseben, um fie nötigenfalls gurud= ichlagen ju tonnen; gefcah bies, fo lag ber untere Saum auf ben Schultern und bas reiche Futter fiel über ben Oberarm faltig berab. Rugleich mar bie Schaube immer fürzer geworben, fie reichte 1520 nur noch bis an die Wade, balb nur bis ans Rnie und verfürzte fich in ber Folge noch mehr. Bei ben Bornehmen murbe fie in bellen Farben getragen; ber Rragen fiel bis auf ben Riden binab und murbe feit 1530 aus anbersfarbigem Stoff bergeftellt. Bisweilen batte bie Schanbe auch einen fleinen Stebfragen. Bürger bewahrte bem Rleibungsftud feinen Ernft: er trug es buntel und mit einem bunteln Belg ober Stoff gefüttert, behielt auch bie Sadarmel gern bei, wie ber Gelehrte bie weiten Armel.

Überhaupt unterschieben fich bie Stänbe jett mehr, sowohl burch ben Stoff als burch bie Farbe. Der Bauer (84 ac) blieb

bei bem Kittel in Gestalt einer höchstens bis oberhalb bes Knies reichenben Tunita, bei Gugel, Goller und Bunbschuh, und bei ber auch sonst noch immer vortommenben ungeschlitzen engen hose; er und ber Bürger trugen sich einsacher und dunkter, während die vornehme Tracht tostbar und bunt erschien. Die Gelehrten waren berechtigt, Rot zu tragen, — wenn sie nicht, gleich ben Inristen und Theologen, schwarz gingen. Sonst war Schwarz noch immer Trauersarbe.

Ein charakteristisches Stüd ber Tracht, bas nur in biesem Zeitzraum vorkommt, ift ein im Oberteil enger, um die Gusten aber einem weiten faltigen Frauenrock ähnlicher Waffenrock, ber unter (135 b) ober auch über bem Harnisch getragen wurde, bis an die Knie reichte und bisweilen einen Goller hatte.

In berfelben Richtung, wie bie mannliche, veranderte fich gleich= zeitig auch bie Frauentracht. Auch bier rudte bas Rleib berauf (85. 86 a. 87 a), bie Schleppe murbe fürger, bie Urmel langer. Lettere waren entweber eng und nicht geschlitt, mit einem Aufschlag verseben. ber bie balbe Sand bedte, ober eng, mit einem Langefchlit am Unterarm ober Ellenbogen verfeben, wohl noch bagu an ber Achfel, ober am Ellenbogen, ober an beiben Stellen, quer burchschnitten und wieber angenestelt, baf bas Semb baufdig bervorquoll, ober rundum mit vielen fleinen buntgefütterten Langeichliten verfeben, ober mit Schlitenreiben ober =muftern. Doch tamen auch weite Armel vor. vorn aufgeschnitten , fowie folde, bie nur am Ober= ober nur am Unterarm weit waren. Die Flügel waren felten, murben, mo fie noch portamen, über ben Urm gelegt (85 a), ober, wie bei ben Man= nern, einfach hinten in ben Gurtel gestedt. Berabbangen burfte nun nichts mehr. Die Aufschläge murben gegen 1530 von ber ichmalen Sanbtraufe verbrängt (85 c, 87 a).

Der Kleiberausschnitt war bis 1520 noch ziemlich tief, auch hier vorwiegend vieredig, boch wurden Brüfte und Schultern nunmehr fast immer durch das hemd oder einen gestickten Einsatz verhüllt. Seit 1520 aber bedte das hemd auch wohl Naden und Brust gänzlich bis an den Hals, dort in der Krause endend (87 a). Diese Tracht war spezifisch beutsch und am Ende des Zeitraums hier allgemein; in Frankreich liebte man sie nicht; in Italien sand sestied Brussschild sie und 6. Jahrzehnt Untlang. Das gestickte Brussschild siel nun sort. Bon 1530 bis 1550 wuchs auch das Kleid bis zum Halse, so daß vom hemd nur noch die Krause siechten blieb. Der Goller war nun überstüssig, erhielt sich aber



Fig. 85. Deutsche Benaiffancetracht (1500-1550):

bei ben beutichen Frauen noch lange als Parabeftiid, meift mit einem Stebtragen verfeben (86 a).

Die lange Schleppe, icon 1520 felten, war 1530 verichwunden, boch burften bie Fiffe unter bem Rleibe nicht fichtbar werben. Der Gürtel rildte feit 1510 herab, so bag er 1520 wieber an ber richtigen

Stelle faß (85 a).

Außer ben Armeln wurde selbst bei den deutschen Frauen kein Teil des Meides geschlitzt, als etwa hie und da das Mieder hinten und vorn, oder der untere Meidsaum. In dieser Epoche trug man häusig, besonders in Deutschland, nur noch ein Rieid, auch wohl in England und Italien; allein in letterm Lande brachte man gern Armel aus anderem Stosse, sowie gesütterte Schlitze an, umd den Schein zweier Meider zu bewahren. Immer häusiger wurde nun auch Leid und Rock getrennt, d. h. letterer in Falten zusammengeschoben gesertigt, und das anliegende Mieder zleichfalls besonders beschäfft.

Der Gürtel fehlte selten, hing aber lose um die Hiften, und trug an langer Kette ober Schnur ein Täschen (87a), den (offenen) Fächer ober — den Dolch (87c). Doch darf bei letzterm wohl auch an friedliche Verwendung gedacht werden.



Fig. 86. Deutsche Renaissancetracht (1500-1550): Bornehme Frau. Raifer. Buttel (mi-parti).

Einen Mantel trugen nur noch Burgerfrauen niebern Stanbes bei ichlechtem Better ober beim Kirchgange; er war weit, am halfe gefältelt, und wurde unterm Kinn geschlossen. Die Schaube glich berjenigen ber Manner, fie wurde aber seit 1530 immer enger.

Die Farben waren, außer bei alten Frauen, meist hell und wurden mit großem Geschmad zusammengestellt; mi-parti trugen nur Marketenderinnen und fahrende Frauen. Noch wurde in den Stoffen großer Luxus entsaltet; roter goldener Samt oder Atlas und Golddamast aus Italien und Burgund waren bei den höchsten Ständen am beliebtesten.

Das Haar wurde bei den Männern feit Anfang des Jahrshunderts immer mehr gefürzt und schlichter getragen, so daß sich 1520 die Form der Kolbe herausgebildet hatte. Das Haar wurde nämlich über der Stirn etwa in der Höße des obern Ohrrandes, im Nacken in der Höße des Ohrläppchens einsach horizontal gestutzt (82 b, 83 b, 86 c, 88 a b). Dem entsprechend wurde, nachdem man den Bart ansangs teils gar nicht, teils als Schnurr und Kinnstatt (88 b) oder bloß als Backenbart, obwohl nicht allgemein getragen hatte, bis 1530 der borizontal unterm Kinn achgeschnittene Vollbart

vie Regel (82 c, 83 c), ber von vornehmen Leuten mehr rund beliebt wurde. Die Landsfnechte trugen aber auch ganz lange Bärte (136 b), ober nur auf ber einen Seite, während die andere in der beschriebenen Art geschoren wurde. Zugleich schnitten sie ihr Haar kurz (88 c), eine Tracht, die sich noch vor der Mitte des Jahrhunderts in den vornehmen Kreisen Europas einbürgerte (86 b).

Mle Ropfbebedung berricht, obwohl Sute und Dlüten in ben erften Jahrzehnten, bie Gugel (84) auch bei Landefnechten, Jagern, Rarren und Trauernben portamen, in biefer Beriobe bas Barett, eine weiche, niebrige Ditte mit breitem Boben und meift aufwarts gefehrtem, mehrfach geschlittem breiten Rand, ber oft mit Belg befett war (82, 83, 85 c, 86 b c, 87, 88). Den nieberen Stänben war es ver= boten, ebenso ben tatbolischen Brieftern und Monden. Brotestantische Beiftliche und Gelehrte (88 a), fowie febr vornehme Leute (86 b), trugen fcm arge Barette; bei ben Gelehrten hatte bas febr fcmudlofe Barett zwei Rrempen born und hinten, jum Unf= und Dieber= Nappen, von benen oft noch bie vorbere wegfiel (87 b). Unter ben bochften Ständen maren auch rote Barette beliebt, ebenfo wie blaue und fonft hellfarbige. Landefnechte (und Stuber) liebten bas Barett bunt, ichligten und fütterten es, und trugen anfange eine Feber, in ben 3ver Jahren ichon mabre Bufde barauf. Da fie bas Barett gern fcbief auf ein Ohr fetten, fo verfaben fie es mit einem Sturmband; fpater nahmen fie von ben Frauen Die enganliegenbe Saube ober bas Saarnet, bie Calotte, an (82 a, 83 a) und be= festigten bas Barett an berfelben. Letteres wurde nun gang platt und oft am Sturmband auf ben Schultern bangend getragen (83 b. 88 c), ber Ropf nur noch mit ber meift reich ausgestatteten Calotte bebedt.

Die Hauben ber Frauen wurden bis 1520 steiner und versichwanden allmählich, ebenso die Rise (85a) und der Schleier; das Haar ward sichtbar und hing wieder in Zöpfen den Rücken hinab; die Calotte (86a, 87c) bedeckte es seit 1520 gewöhnlich teilweise. Das Barett nahm auch die weiblichen Köpfe ein, am liebsten in roter Farbe oder auch gelb mit schwarz und rot in den Schliben, in landsknechtischer Form (85c, 87ac).

Statt bes Schnabelichuhs war icon 1490 eine flumpfe Form aufgetommen; im Anfang unferer Spoche wurde ber Schuh vorn verbreitert; berielbe war weit ausgeschnitten, hatte ringsum einen niedrigen Rand und vorn eine fehr breite Tasche für die Zeben (82 b, 87 c). Schließlich wurde er so niedrig, daß ein Riemen iiber bem



Fig. 87. Deutsche Renaissancetracht (1500-1550): Burgerfrau. Stubent. Fahrende Frau.

Spann nötig wurde, um nur den Schuh am Fuße zu halten (82 c, 87 a): bloß die Landsknechte verschmähten den Spannriemen (83, 88 c). Nur in England wurde diese Mode der Entenschnäbel oder Ruhmäuler, wie man sie nannte — die sich auch am Harnisch als "Bärentatze" zeigte —, nicht adoptiert; dort waren die Schuhe höher und spitzer.

Der Stoff biefer zweiedigen Schuhe war bei ben nieberen Ständen schwarzes Leber; bei Bornehmen Seide oder Samt von roter, blauer, gelber oder weißer Farbe, die Schlite entsprechend gesuttert; auch feines spanisches Leber wurde verwendet.

Stiefeln wurden, außer von Bauern, Jägern, Schiffern 2c., saft gar nicht, selbst von Landslnechten ober Rittern nie getragen; wo sie sich finden (84 c). gleichen sie ben aus dem vorigen Zeitraum überkommenen lebernen Strumwshosen (Lebersen).

Hiergegen wird auf ber Buhne unendlich oft gefehlt; zwei Drittel ber mannlichen Darfteller und ber gange Chor tragen bort gewöhnlich Stiefel (vorwiegend aus Bequemlichfeit), woburch auch das iconfice Landstnechtstofinn unbeitbar verborben wird.

Sanbichube waren jum Reiten in Form ber nie aufer Gebrand getommenen Fäuftlinge niblich, bie an ber inneren Geite



Fig. 88. Deutiche Renaiffancetracht (1500-1550): Gelehrter. Raiferlicher herolb. Lanbeinechtstambour.

einen Duerschlit hatten, so baß man die Finger schnell hervorziehen konnte. Der Stulp dieser aus Leber, Tuch ober Leinwand gesertigten Handschuhe war weit und mit Fransen und Borten verziert, er bedeckt meist den Unterarm. Die Handschuhe der Bornehmen hatten einen kurzen weichen Stulp, waren gesteppt, geschlitzt, natürlich mit gestrennten Fingern versehen, bestanden öfter aus Leber als aus Seide und wurden saft immer in der Hand getragen (82 c).

Schmust wurde in dieser Zeit von Frauen und Männern in großer Menge getragen: Halsketten, Gürtel, Ringe 2c. von Gold, Steinen und Persen waren sehr beliebt und, besonders die ersteren (82 a, 83 b, 85, 86 b, 87 a), von unübertrossener Zierlickseit der Aussignerung, Mannigfaltigkeit der Motive und Schönheit der Formen und Farben. So sind auch die Geräte und Gefäße in dem neuen Aunststil einsach, edel und sinnreich und darum mit Recht beut wieder ausgenommen. Wer in den Geist der Epoche recht eindringen will, muß sich auch mit ihnen und mit den neuen Architektursformen befassen. Die neu erwachte Liebe zur Mustik bringt besonders Geige, Harfe und Laute (Guitarre oder Mandoline) zur Verwendung;

bei ben Solbaten regiert Trompete, Paute, und vor allem - bie Trommel (88c).

Der Sobepunkt ber beutschen Renaissancetracht wird burch bas Sabr 1530 bezeichnet; mit bem Nachlaffen ber reformatorifden Bewegung, mit bem Eintritt ber Realtion fallt fie bem fpanifchen Beift anheim, ber bie zweite Salfte bes Jahrhunderts beberricht und fich ichon in vorliegenbem Beitraum ale verbullenbe und verfteifenbe Richtung an ber fpanifden Tracht ausgeprägt finbet.

## Zweites Anpitel .

### Ofteuropäer und Mohammedaner

(im 15. und 16. 3ahrh.).

Bum letten Dale verlaffen wir bier die toftilmliche Entwidelung ber westeuropaischen Nationen, um une mit zwei Gruppen bon Boltern zu beschäftigen, beren eine, fpater als jene in ibre jetigen Bobnfite im Often Europas eingebrungen, unter affatifdem Gin= fluß trot ber Berührung mit ihren westlichen Nachbarn auf eigenen Wegen Rationaltrachten entwidelt bat, beren andere aus zwei Bölfern besteht, welche, obwohl in Wohnsiten und Abstammung weit von einander entfernt, boch in ihren morgenländischen Trachten infolge bes beiben gemeinfamen Islam eine gewiffe Bermanbtichaft Bir meinen Ruffen, Bolen und Ungarn einer-Türken und Mauren anberfeits.

#### a) Ruffen, Polen und Angarn

(im 15, und 16, Sabrb.).

Die Ungarn ober Magnaren (Mabjaren), uralaltaifcher (tatarifcher) Abtunft, brangen im 9. Jahrh. in Pannonien ein und überichwemmten im 10. Jahrh. mit ihren Raubzügen Deutschland, bas feitbem in ftetem Bertehr mit ihnen blieb. Auch bie Bolen, Slawen arifchen Stammes, find ungefahr feit berfelben Beit, befonbers aber feit bem 13. Jahrhundert mit ben Deutschen in Berührung, mabrend bie Ruffen, ein Mijchvolf aus ben eingewanderten Glamen und ben früheren finnisch-tatarifden Ginwohnern, nicht bor bem 15. Jahrh, mit ben Deutschen an ber Oftsee ausammen-



Fig. 89. Ruffen, Bolen und Ungarn (im 15. und 16. Jahrh.): Ruffifcher Krieger. Ruffifcher Großer. Bar.

trafen. 3m 15. und 16. Jahrh, machten fich zuerft Elemente ber westeuropäischen Tracht bei biefen Boltern geltenb.

Die Tracht der Auffen war in der Warägerzeit der sarmatischen und der schrischen (s. S. 64 ff.) verwandt gewesen, dis sich im 11. Jahrh. byzantinischer Sinsung geltend machte, der seinerseits wieder der Tracht der Mongolenhorden weichen mußte, welche vom 13. dis ins 15. Jahrhundert Rußland beherrschten. Es wog also der asiatische Charatter vor.

Die Ropfbebedung bestand im 15. Jahrh. aus einer hohen, steisen, runden Pelzmütze, die sich nach oben verbreiterte und meist schwarz war (89 b). Im folgenden Jahrhundert war sie kegelförmig und hatte einen kleinen emporstehenden Rand (89 c, 91 a b).

Das haar wurde bis zum Ohrläppchen reichend, ber Bart in niäßiger länge rund um bas Kinn, im 15. Sahrh, noch bisweilen bis auf die Bruft reichend getragen (89 b).

Die Fußbetleibung bestand aus bunten, gestidten Stiefeln bis ans Anie, beren Spiten nach tatarifcher Art breit und aufwärts



Big. 90. Ruffen, Polen und Ungarn (im 15. und 16. Jahrh.): Ungarifche Eble, 15. Jahrh. Ruffifcher Arieger.

gebogen waren (89, 90 c, 91 a). Den Rumpf bebedte ber Kaftan (89 b.c), welcher einer langen Schaube glich, aus Tuch, bei ben Bornehmen aus Damast bestand, mit Pelz und an den Knopf-löchern mit Schnüren besetzt war. Dieser Schnurbesatz ist der Rationaltracht aller drei Bölker eigentümtich.

Unter bem Kaftan, vom Bolf an Stelle besselben, wurde ein engärmeliger, saft eben so langer Rod mit kleinem Kragen, auf ber Bruft zugelnöpft, vom Gürtel abwärts offen, getragen (89 b, 91 a). Darunter saß auf bem Leibe ber bis auf die Wade reichende, vorn auf der Bruft aufgeschlichte und mit Knöpfen versehene Kittel (89 a, 90 c), der mit einem Gürtel um die Hüften geschlossen war, und unter beunselben die in die Stiefel gesteckten Hofen. Noch heute trägt der russische Bauer seine Hofen unter dem gegürteten Hombe.

Bei ben Folen waren Rod und Kaftan meist furz (91 c, 92 a c), bie hofen eng und die Stiefeln hatten feine krumme Spige; ber Kaftan wurde bisweilen durch einen Mantel ersetzt. Den Kopf bededte eine hohe Mütze mit Pelgrand, die später einen vieredigen Boden belam; bas haar wurde furz, der Bart als Schnurrbart getragen.



Fig. 91. Buffen, Polen und Ungarn (im 15. und 16. Jahrh.): Ruffliche Krieger. Polnifcher Großer.

In Angarn sinden wir im 15. Jahrh. die das haar bebedende Schleierhaube der Frauen, den hennin (90 b), sowie die langen Lo den der Männer, welche auch die enge Jade und hofe ber westlichen Nachbarn annahmen, aber bei ihren kurzen Stiefeln und langen Mänteln blieben (90 a). Die Frauen trugen den Mantel bis ans Knie reichend und schlossen ihn auf der Brust durch eine Spange oder Kette. Die Kleider waren lostbar, ohne Schleppen und rings herum mit Pelz besetzt, der Gürtel saft richtig über den Hüsten, der Ausschnitt blieb mäßig; zur Herrschaft konnte die westeuropäische Mode hier nie gelangen.

Als Kopsbebedung war die sebergeschmidte hohe Pelzmütze mit herabhängendem Beutel allgemein. Das haar trugen die Ungarn im 16. Jahrh. halblang gleich den Deutschen (Kolbe) oder ganz furz, ben Bart voll mit langem spitem Schnurtbart.

Alls Oberkleib blieb ber Schnurentaftan von größerer ober geringerer Länge in Gebrauch, barunter ein enger Rod mit vorn zugetnöpftem Bruftschlit bis jum Gürtel und Schliten auf beiben Seiten von unten an bis jum Gürtel. Die Armel waren oft ju



Rig. 92. Huffen, Polen und Ungarn (im 15. und 16. 3abrb.). Polnifder Rrieger. Polnifde Softract, 16. 3abrb.

Alügeln aufgeschnitten, jo baß fie bie engen Armel bes Leibrods feben liegen, ber etwas fürger mar als ber Rod. Uber bem Rod laa eine Binbe als Gürtel; bie enge Sofe und Stiefeln bis ober= balb bes Rnies vervollständigten bie mannliche Tracht.

Bie bie Tracht, fo zeigt auch bie Bewaffnung ber brei Bolfer manches gemeinsame: bie fensenartigen Streitarte, ben Bogen, ben frummen Gabel und ben Streitfolben ober Pufitan.

Die Schutruftung ber Ruffen bestand aus bem fautafifden ipiten Selm mit Rafenbugel, Ohren= und Radenichilb (89 a, 90 c), ober einer Rettenbaube in Form bes flachen Topfhelms (f. S. 134). bem Bangerhemb aus Rettengeflecht mit Salbarmeln ober Goller. Schienen auf ber Augenfeite bes Unterarms, fowie über bem Stiefel, wenn nicht Rettenbofen in benfelben binabreichten. Die Steppenreiter führten leberne gepolfterte Jaden, wie fie fich auch fonft ale Bangererfat bier borfinden. Der Schilb begann bereite abgutonunen.

Unter ben Angriffswaffen fiand ber Bogen (91 b) obenan, bann bie hiebsense ober Streitagt (91 a) und ber bem türkischen ähnsliche Säbel. Den Streitkolben führten gewöhnlich nur die Anführer (89 a. 91 c). Derfelbe bestand aus einer Angahl von Metallplatten, die senkrecht in Sternsorm um ben Stiel besessigt waren.

Die Polen bevorzugten ben Schuppenpanzer, so baß sie auch ben helm aus Schuppen berfiellten, bie Böhmen, bie gleich ihnen bie Sense führten, bas Rettenbemb. Außer ber ersteren waren bie Lanze, bann Säbel, Bogen und Pusikan (bieser auch in Rugelform, 92a) gebräuchlich.

Die Ungarn, als leichte Reiter gur Welt gelommen (Sufaren), liebten die volle Gifenruftung, die fie wohl kannten, nicht besonders; Beinschienen fehlten selbst bei der schweren Ruftung oft. Der Panger bestand meist aus Schuppen, doch kamen auch Kurasse aus einem Stück vor. Für den Angriff spielte bier wieder der Bogen die hauptrolle; bagu kam Sabel und Pufikan.

Auch bie Geräte jener Bolfer begannen fich ben westeuropäischen anzunäbern.

#### b) Eurken und Mauren

(im 16. Jahrhunbert).

Wir betrachten hier Mauren und Türken nebeneinander, obwohl jene Afrikaner semitischen Stammes, diese Asiaten uralaktaischer herkunft, den Ungarn und Tataren verwandt sind, diese aus Nordsafrika, jene aus Westasien (Turan) stammen, und zwar thun wir dies, weil sie beide von den Arabern, jene 705, diese 830, unterworfen und zum Islam bekehrt wurden und daher trotz der versichtedenen Sprache in Sitte und Tracht manches gemeinsame zeigen.

1. Die Mauren bes 16. Jahrh. tleibeten sich burchaus ähnlich ben spanischen Mauren bes 14. und 15. Jahrh., beren Tracht wir im 10. Kapitel ber zweiten Abteilung behandelten; weshalb wir, auf das bort gesagte verweisend, hier nur rekapitulieren und die Unterschiebe angeben wollen.

Die Männer (68) trugen ein Hemb, bas bis zum Knie reichte und mit engen langen Armeln versehen war, ein bis auf die Knöchel reichendes Kleid mit weiten langen Armeln, darüber oft ein Obersteib, das kurze Armel hatte, und einen sehr weiten Mantel bis zum Knie, der meist mit einer Kapuze versehen war, sowie Hosen, bie oben weit, unten etwas enger waren, am Knöchel gebunden



Fig. 93.

Maurifd.

Janitichar.

wurden und aus farbiger Baumwolle, bei Bornehmen auch wohl aus Leinwand ober Seibe bestanben.

Die Frauen gogen über bas armellofe Bemb und bie Sofen ein gegurtetes langes Rleib mit turgen weiten Urmeln ober obne folde, fowie bisweilen ein Obertleib (93a). Bruft und Sals bebedte ein Ropfbebang (Mantilla) ober an beffen Stelle ein Shawl. Auf ber Strake trugen fie bariiber noch einen groken weiten Überwurf, ber über ben Ropf gelegt wurde und bie gange Gestalt bis zu ben Anien bebedte (93 b).

Den Ropf verbulte bei ben Dannern ber Tarbufch mit Untermitte, ber mit einem Chawl als Turban umwidelt ober mit ber Coffieb bebedt mar.

Bornebme trugen Rnodelidube mit einem fleinen Schlit am oberen Rand, bie nieberen Stanbe Sanbalen ober gar feine Fußbetleibung.

Der König batte einen Mantel von leuchtenber Farbe und trug über bem Turban bie Grone.



Fig. 94. Türten: Großer. Sultan. Dame.

2. Die Türken ober Smanen, welche das byzantinische Reich zu Falle gebracht und 1453 Konstantinopel erobert hatten, behielten ihre asiatische Tracht in Europa bei, wo sie, abgesehen von Hof und Militär, die sich europäisch tragen, noch heute bei ihnen herrscht. Im 16. und auch im 17. Jahrh. drangen sie erobernd nach Westen vor und machten sich auch den Deutschen auf unangenehme Weise sischführt, so daß der türkische Name in jener Zeit mit Recht bei uns gesürchtet war. Haben sie doch zweimal Wien bestürmt, 1529 und 1683.

Das haupt bes Türken "mit seinen eblen müben Zügen, mit ber Gesichtsfarbe, die an die gelbe Rose erinnert", bedeckte eine hohe kegelsörmige Mütze mit einem Federbusch, um die ein Shawl als Turban herumgewickelt war (94ab). Bei höheren Beamten vertrat ein breites goldenes Band um die Mütze die Stelle des letzteren. Die Janitscharen hatten eine hohe stumpse Mütze mit niederhängendem Beutel, ohne Turban (93c).

Die Frauen trugen ein Fes, bas bem Stanbe entsprechenb verziert mar, oft aus Golbstoff (94 c), und bisweilen ben Turban.

Der Turban bes Sultans war weiß, bie riefig hohe Müge rot, ber Feberbusch schwarz; bie Sultanin trug eine fegelförmige Milte mit Kronenreif und Schleier.

Das haar rafierten bie Manner bis auf einen Bufchel am Scheitel völlig ab, ben wohlgepflegten Bollbart trugen fie rund und in mittlerer Lange.

Die Aleiber waren nur an Stoff und Zahl bem Stande nach verschieden, an Form jedoch gleich. Als Oberkleid trug der Mann (94 a, b) einen langen weiten Kaftan mit kurzen weiten Armeln, die zuweilen lange Flügel hatten. Der Kastan wurde mit einem Shawl über den Hiller gegürtet; darüber trugen die Bornehmen 6isweilen noch einen zweiten ungegürteten Kastan. Unter dem Kastan trug man den Rock, der bis auf die Füße, meistens jedoch nur dis an die Knie reichte und lange, vorn eng zulaufende Armel hatte, sowie Hosen bis in die Schuhe oder Stiefeln. Auch bei den Türken waren Schnüre auf den Röcken sehräuchlich.

Die Frauen (94 c) trugen ein vorn geschloffenes Unterkleib bis auf die Knöchel, das enge lange Armel hatte und aus Baum-wolle oder Seide bestand, darüber ein oder zwei vorn offene weitsärmelige Oberkleider, und über alle dem eine oben enge Jade mit weiten Armeln oder Flügeln, die bis auf die Mitte des Obersschels reichte und mit einem Shawl gegürtet wurde.

Der Reichtum bes tilrtifden Schmudes ift befannt.

Die Schuhe waren von gelbem ober rotem weichen Leber und hatten eine auswärts gekrümmte Spite; fie reichten bis an die Knöchel. Statt ibrer trugen bie Männer auch wohl Stiefeln.

Als alte Lieblingswaffe führten die Türken den Bogen auch noch im 16. Jahrh., als ihnen das Fenergewehr mit Luntenschloß (93 c) schon bekannt war. Die allgemeinste und eigentilmlichste Baffe des Türken ift der krumme schwere Sabel, beffen Klinge vorn breiter wird und sich dann plötzlich zuspitt; das heft ist mit einer geraden Parierstange verseben.

### Drittes Napitel.

### Spanische Tracht.

(1550-1600.)

Um die Mitte des 16. Jahrh, war die geistige Bewegung der Reformationszeit erlahmt, die neue Lehre erstart, die Fürstenmacht erstartt, das Bürgertum erschlafft und ernücktert, der Bauer daniedersgeworsen, religiöse und politische Freiheit zurückgedämmt; es solgte die Abspannung, die Reaktion. Was Bunder, daß sie sich auch in der Tracht geltend machte, daß auch hier die Ungebundenheit in ihr Gegenteil umschlug, daß der damals leitende Staat, welcher die politischen und religiösen Resormbestrebungen schon um die Mitte der zwanziger Jahre unterdrückt und mit Inquisition und Absolutissungs zugleich die Tracht in seinem eigenen Sinn der Verengung und Versteilung, der Nüchternheit und dissern Erstarrung, der Vershüllung und der Unnatur ausgebildet hatte, nunmehr auch an die Spite der Modebewegung trat.

Sowohl zu befferer Überficht, als auch ber Wichtigkeit bes spanischen Kosiums halber, wollen wir hier noch einmal bie einzelnen Nationen getrennt betrachten und ba fortfahren, wo wir im porletten Kapitel stehen geblieben waren, bei unseren Landsleuten.

### a) Deutsche.

Obwohl schon am Ende der vorigen Periode, seit 1530, in Deutschland die ersten Anzeichen der spanischen Tracht sichtbar werden, so konnte diese doch erst jetzt der deutschen gegenüber aufstommen, und gerade hier drang sie nur von den Höfen aus langsam und nach einem harten Kampse durch, welcher der ganzen Zeit etwas unruhiges und zersahrenes gab und erst in den letzten Jahrzehnten mit dem Siege der spanischen ausgestopften Weise endete. In diesem Kampse sollte die deutsche, die Pludertracht, wie wir gleich sehen werden, sogar erst das Extrem erreichen.

Buerft, noch vor ber Mitte bes Jahrhunderts, tamen bie breiten Schube, die Ruhmäuler, ab; ber fpanische Schuh war hoch, spitz, nach bem Fuß geschnitten, von buntler, meist schwarzer Farbe, und bis zum Knöchel geschloffen, ober nur auf bem Spann mit Duers, an ber Spitze mit Langeschlitzen verseben (95, 96 b).

Der auf der Bufne jo häufige ausgeldnittene Schuf mit einem Riemen über bem Spaun, fowie ber Laidenichuh, find alfo jum fpanifchen Koftum falich.

Dennächst verengte und verfürzte sich die Schaube und wurde zur Harztappe: sie reichte nun bloß bis unter die Hifte (98a), war ganz eng, und hatte einen kleinen Stehkragen, so daß sie dem Mäntelschen; der "spanischen Kappe" (95c, 96b) ähnlich war. Der Pelzbesatz siel sort, ebenso die Ürmel bisweilen; oft hatte die kurze Schaube bauschige Arnel, die nur den Oberarm bis zum Ellenbogen bedeckten. War das Kleidungsstüd etwas weiter und mit engen Ürmeln für den Unterarm versehen (die dann herabhingen, während der Arm durch einen Schlitz gesteckt wurde), so hieß es Gestaltrock; dis zu den Hiftjacke. Nur die Fürsten und alten Herren, sowie als Amtstracht der Ratsherren und protessantigen Geistlichen hielt sich die lange Schaube in ihrer alten, würdigen Korm.

Beit mehr Biberftand fette bie Sofe ber neuen Tracht ent= gegen; bier war es, wo bie Schlitmobe ihre außersten Ronfequengen gog, um bie Oberhand gu behalten. Die Lanbefnechte ichnitten namlich nun bie Oberhofe vom Gurtel bis jum Anie lang auf in lauter ichmale Streifen, und zogen bie untere, bie Gutterbofe. in großen Baufden ober Gaden burch bie Schlite, fo baf fie weit übers Anie, ja bis auf die Fuge binunterschlotterte (95 ab). Damit bas moglich mar, murben zu ber Futterhofe zwanzig bis vierzig, ja bis au bunbert Ellen natürlich gang leichten Geibenftoffe (Rafch ober Rartet) genommen. Dit biefer Pluberhofe, bem Abichen ber Sittenprediger jener Zeit, hatte bie landetnechtische Eracht ibren Sobevuntt erreicht: wenn biefe Dobe auch nur von furger Dauer war, fo half boch fein Biberftand noch Berbot bagegen, fie murbe in Deutschland fogar allgemeine Tracht (95c), beim Militar auch in anberen Landern bes Kontinents, und enbete erft 1590 mit bem Landstnecht auf bem Exergierplate. Die Schweizer bebielten fie noch viel langer bei, bort murbe fie formlich zur Rationaltracht und bieft baber im 17. Jahrhundert Schweigerhofe.

Weiter konnte die Ungebundenheit kaum getrieben werden: so blieb benn der heftigste Umschlag in den Kontrast nicht aus. Diesen bildete die spanische Puffhose, welche von den Hüften bis auf die Mitte der Oberschenkel reichte und ringsum mit Bändern besetzt war, die vom obern zum untern Rande liesen. Sie war sehr weit und mit Roßhaaren rund ausgestopft. Unter diesem sessen Posser nucht man natürlich die alte lange enge Hose wieder tragen (96 b). Daher bildeten die Deutschen die Pusishose bald zu einer Form um, welche die Trennung von Strumpf und Hose beibehielt und der

Ausgangspunkt unferer mobernen Hofe wurde, zu ber bis unter bie Anie reichenben gepossterten Pumphose (102 c, 103 a, 104 a), welche an den Seiten mit Borten, Spigen oder Knöpsen beseicht war. Als nicht ganz straff gepossterte Schlumperhose (106 a) wurde sie vom Bost angenommen (102 a) und erhielt sich in den Niederlanden als Bolkstracht bis in unsere Tage. In dieser Form behielt sie am Ende der vorliegenden Periode die Oberhand (vgl. den solgens den Reitraum).

Bisweilen wurden auch zur Puffhoje eine enge Aniehofe und Strumpfe getragen und die beiben letzteren Stude durch das schon von den Landstnechten gebrauchte Strumpfband zusammengehalten. Dann legte man dasselbe mit der Mitte seiner Länge vorn unterm Knie an, schlang es in der Kniekehle einmal über einander, legte die Enden des ziemlich breiten Bandes wieder auf diefelbe Seite nach vorn und band sie über dem Knie in eine frattliche Schleife (95 c.).

Dies find die "freuzweise gebnudenen Anieglirtel" des Malvolio, welche auf der Bühne immer jalich, nämlich anstatt nur icheinbar, wirklich freuzweise angelegt werden.

Much bas Bams murbe, befonbers an ben Armein, noch lange mit Schliten und Baufden getragen (95), bis es ebenfalls bie ipanifde Bolfterung annahm (96 c). Die Armel waren oft von anderer Farbe als bas Leibeben und pfleaten bann ben Sofen zu entsprechen; an ber Sand foloffen fie eng mit einer Kraufe. Der Leib war eng, glatt und faltenlos, aber noch geschlitt und batte mitunter zwei schmale Cooke. Das fpanifche Bams bagegen batte enge, oft mattierte Urmel, die awar bisweilen icheinbar ober wirflich geschlitt waren, aber feine Baufden batten. Uber Die Schultern liefen bobe Bulfte. bie in biefer Zeit von beiben Gefdlechtern überall allgemein getragen und auch von ben Landsfnechten angenommen wurden (95 b); wie benn biefe überhaupt bie Polfterung nicht verschmabten, ichon ber Sicherheit wegen, die fie gewährte, und auch ben fpiben Banfe= baud, bie nach unten und ber Mitte am bochften ericheinenbe Bolfterung bes Leibdens, als Banger benutten (137 be, 138 be). Befonders gegen Gefcoije mochte bas leichtere Surrogat fast beffere Dienfte thun, ale ber Ruraf.

Diese Possterung ist für das Büspnentostiim nur mit Maß zu verwenden, besonders an der Hose, wo sie dei den Landsknechten die obsechissten, freilich auch witigsten Hormen anundm (95ab). Die wattierte Schantapiel (braguette), die an der Pluderhose und an der Puffhose obligatorisch war (95c, 96b, 97a, 98c, 100b, 135a, 136b), und an der Riffung aus naheliegenden Gründen auch nicht festte (135c, 136c), muß auf der Bishne einsach vermieden werden. Mit der ipanischen Tracht fam sie ab.



Fig. 95. Spanische Tracht (1550-1600), a) Deutschland: Landelnechte, 1556. Gelmann, lettee Drittel b. Jahrh. Kindermade.

Das spanische Bams hatte gar teine ober sehr schmale Schöfe und lief, wie erwähnt, von ben hüften schräg abwärts in eine Spitze zusammen (s. bes. 99 c. 137); es wurde mit bunten aufgesetzen: Bulften oder Puffen oder mit schlitzsörmigen Stidereien verziert, ebenso wie die Ürmel und die Hosen. Sowohl in ber spanischen, wie in der beutschen Tracht wurde beides, Wams und hose, mit Golbborten, Seidens oder Samtfreisenbesat iberzogen. Auch die Krause oder Kröse war allsgemein, erreichte aber hier nur bei Stutzern und Landskneckten große Dimensionen. Bisweilen trugen Fürsten und altere Männer satt ber Kröse nur ben schmalen hembkragen umgeschlagen (95 c).

Der turge Mantel ober bie fpanifche Rappe hatte bier vielfach eine Rapuge.

Auch bie Frauenkleibung schloß sich nach und nach ber spanischen Tracht an, wenn auch an ihr ber Gegensatz nicht so klar hervortritt. Sie weist aufangs noch manche Besonberheiten und Unterschiebe auf, welche aus berselben Ursache entspringen, wie die gleichfalls in jener Epoche zuerst sich bilbenben "Bollstrachten",

nämlich aus bem Ubergeben ber Reichsgewalt an bie Rurften und bie baburch bebingte Berftudelung Deutschlands in fleine Landichaften. Da jebes Landden fich gegen feine nachbarn abicblok, fo fette fich in jebem beim Bolle früher ober fpater eine befonbere Tracht fest. Go find im 17. und noch mehr im 18. Jahrhundert bie Bollstrachten entftanben, welche beut noch im Raume neben einanber erftarrt bie Trachtenformen zeigen, wie fie ebebem in ber Beit nach einanber folgten. Bie ber funbige Geolog ein Stud ber Erbrinde in Bezug auf bie Entstehungszeit ber einzelnen Schichten fofort treffend beurteilt, fo unterscheibet bas Auge bes Roftumforfchers an ben unter ben beutigen grofartigen Bertebreverhaltniffen faft überall fcnell verschwindenden Bollstrachten, aus welcher Roftumperiode jedes einzelne Stud frammt. Stellenweise bebauptete fich auch noch ber uralte Bauernfittel. Gben fo wie in Deutschland finden fich Bolfstrachten auch in fast allen anderen europäischen ganbern; in absehbarer Beit werben nur noch im Drient wirkliche Bollstrachten eriftieren.

Die Frauen in den Kreisen, welche die Mobe mitmachen, waren also, wie gesagt, am Ende des 16. Jahrhunderts gleich ben Männern ber svanischen Art verfallen.

Mit ber Mitte bes Jahrhunderts war das Aleid, bem Hembe nachfolgend, bis zum Salfe emporgerudt und verfolgte in dieser Beriode dieselbe Tendenz, so daß es oft bis an die Ohren reichte (96). Im Buntte der Shrbarkeit war also dieser Tracht nichts vorzuwersen. Nur bei Festlickeiten und Hochzeiten kan noch ein mäßiger Aussichnitt mit bloßem Halse vor. Die Schliche sielen fort und wurden nur an den Achselwülsten mit übergelegten Bändern nachgeahmt.

Beim Ausgehen trug man immer noch zwei Aleiber, wenigstens in den höheren Ständen. Das Unterkleid war bei den Bürgerinnen aus einfarbigem Stoff mit buntem Seiden= oder Samtbesat, bei den Bornehmen aus kostdarem gestickten oder mit Gold= und Silberborte eingefaßten Stoff oder gemustertem Brokat. Der Oberkörper wurde in dieser Zeit durch eine steise Schnürdrust schmal und stach geschnürt, und so mußte ihn auch der Oberteil des Kleides eng umschließen (96 a); an der Hüfte hatte das Kleid gar keine oder nur wenige sestgenähte Falten, der untere Teil desselben war glodensörmig und mußte rings auf dem Boden aussichen, weshalb er am unteren Saume mit einem Filgstreisen versehen war. Später wurde der Kock auch durch ein Gestell von Korbgeslecht oder Stahlbraht glatt gehalten. Am Ende des Jahrhunderts stand er gleich an den Hüsten breit ab und siel dann senkrecht bis auf die Erde.



Fig. 96. Spanifche Tracht (1550-1600), a) Dentichland.

Das Oberkleib senkte sich ansangs, ber Schaube ähnlich, von oben nach unten weiter werbend, in einer ununterbrochenen Linie saltenlos bis zur Erbe, war von oben bis unten offen und mit Knöpsen oder Schnüren ganz oder teilweise geschlossen, so daß das Unterkleib hervorsah. Oft war es auch kürzer als dieses, solgte aber sehr bald der Form desselben genau. In Scoss und Ausstatung war es oft noch reicher, behielt auch den Pelzbesah noch lange bei. Schaube und Harzkappe wurden nicht minder häusig von den Frauen getragen; letztere besonders, weil sie dem modernen spanischen Mäntelchen, der Mantille (96 c), ähnlich sah. Den langen Mantel trugen ältere und Bürgersfrauen, Witwen hingen ihn über den Kopf.

Der zwedlos geworbene Goller war in bürgerlichen und Dienftbotentreisen noch lange beliebt; bie Schurze wurde bagegen, gestidt und mit Borten, Perlen ober Spitzen besetzt, zum Schmudzitüd ber Geschlechterfrauen (96 a).

Die Kröfe (96a) trennte fich, wie bei ben Mannern, vom Bembe, und wuchs ju enormer Grofe an (96c), was natürlich

nicht ohne Einwirfung auf Saartracht und Ropfbebedung bleiben fonnte.

Bis 1575 hielt sich noch die Calotte (960), die an den Schläseu Wilste zur Aufnahme des Haares hatte, auf den Frauentöpsen; die männlichen hatten sie schon zu Ansang dieser Periode abgelegt. Die Frauen trugen ihr Haar zu derselben Zeit schon häusig in zwei langen Zöpsen, seit 1550 oft unbedeckt rund um das Gesicht nach hinten gelegt und in steise Formen (z. B. die der Stuarts-haube mit zwei Hörnern über der Stirn) gebracht und mit Perlen oder Schniren reich geschmickt, auch wohl blond gefärbt. Die Spitze der auß Sant, Seide oder Goldfross gesertigten, mit Spitzen und Perlen umfäumten Stuartshaube (1000) trug gewöhnlich einen Anhängeschmuck, wie ihn jenes Jahrhundert in se klassischer Schönbeit berkeltte.

Bis dahin wurde noch das jeht schmalrandige und steise Barett (96 c) getragen, das hoch und mit einer Schnur, sowie über der Stirn mit einer Feber verziert war. Es war in seste Falten gelegt und sein Boden war größer als die Öffnung; da es sehr klein war, behielt man wohl auch die Calotte dazu bei.

Die Männer schoren bas Haar jeht ringsum kurz, so baß es nur 3 bis 5 cm lang war und vom Kopf bürstenförmig abstand; ber Bart verlor gleich bem Schub beibe Eden und wurde spitz. Dazu ging bei ben Männern in dieser Periode bas Barett völlig in ben Hut über, bis es einen hoben steisen Kopf hatte (toque, 95 c, 98 c). Mit bem letzen Jahrzehnt war ber Hut allgemein, und zwar spitz, hoch und steif mit schmasem Rand und keinem Boden, bald aus Filz, bald aus Seide, Samt ober Tuch, mit einem keinen Feberbusch.

Der Schmud spielt in bieser Zeit eine außerordentliche Rolle; strömten doch die Schätze der neuen Welt in unerschöpflicher Fülle auf spanischen Schissen nach Europa herüber; von goldenen Borten und Kunststielen abgesehen, wurden Gold, Perlen und Selgestein auf allen Teilen der Kleidung so reichlich getragen, wie nie vorher oder nacher. Die künstlerische Gestaltung dieses Schmuds ist berühnt. Auch die seit dem Ende des 15. Jahrh. verminderte Berwendung des Pelzwerfs, die ihren Grund in dem eingetretenen Mangel hatte, nahm wieder große Dimensionen an, seit die nordamerikanischen Wälder ihren Reichtum erschlossen hatten (96 b c).

Auch Schnupftucher (Faggoletlein) und Sanbidube, beibe parfümiert, murben jeht notwendige Bestandteile ber Tracht bei

ben boberen Ständen. Lettere wurden von Mannern und Frauen beftanbig, felbft beim Tangen, in ber Sanb getragen (96ac, 98a). Um beliebteften waren fpanische ober von inländischem feinen famischen Leber gefertigte Sanbidube, und amar liebte man jum Reftangug besonders bie weißen und mattgelben, für gewöhnlich die braunlichen. Der Rand war mit einem gang turgen Stulp verfeben ober in Lappen ausgeschnitten. Auf bem Sanbruden waren fie gierlich ge= fteppt, außerbem mehrfach gefdlitt und mit Stidereien ober Befat aus anberefarbigem Stoffe verfeben.

Much bie Bermenbung ber Schminten, sowie besonders ber Gebrauch bes Rächers murbe allgemein, Die Racher maren bufchober fdirmformig und bingen dann oft an ber Gürtelfdnur, bie auch wohl einen fleinen Spiegel ober bie Tafche (96a) und bas Meffer trug, ober Faltfächer gleich ben japanifchen, ober fie glichen einer fleinen Fabne.

Schleier murben nicht getragen, Schleppen nur bei Reft= lichteiten.

#### b) Spanier.

In ber Beimat ber neuen Tracht bilbete fich biefe icon in ber vorigen Periode aus, behauptete fich auch noch weit langer, als im übrigen Europa, fo bak fie in Spanien von 1530 bis gegen 1650 berrichte. Sier tommt ibr Charafter nach allen Seiten am voll= fommenften jum Musbrud.

Seit ben amangiger Jahren war bie fpanische Tracht in ber Grundform nicht febr von bem im erften Rapitel beschriebenen Renaiffancetoftum verschieden (97ac), zeigte aber icon ihr mefentliches Mertmal, bie Polfterung und Steppung. Sie mar zwar aufgeschlitt, aber bas Futter murbe nicht frei fliegend burch bie Schlite gezogen, fonbern mit Batte ober haaren ausgestopft, auch icon bie Schlitung burch aufgenabte fteife Buffen ober Billftden erfetet. Much bier trug man jur Beit Rarls V. Die vertifal aufgeschnittenen und mehrfach mit borigontalen Banbern unterbundenen Gpangen = armel und Spangenhofen, aber gepolftert und in fteifer Form. Das Bams hatte Schöfe und wurde nur am Sals und an ber Taille geschloffen, um bie enge Rnöpfjade zu zeigen, bie man barunter trug. Es war an Bruft und Riiden mäßig mit Bier= befähen und Buffen bebacht und ber Rand ber Schöfe, ber vorberen Offnung und bes Rragens, gleich bem unteren Ranbe ber bis oberbalb bes Anies reichenben Oberfchenkelhofe, mit toftbarer Stiderei vergiert (97 a b).



Fig. 97. Spanische Tracht (1550-1600), b) Spanisch, feit 1522: Rart V. Don Juan d'Austria Maria von Portugal, (reg. 1516-1556). (um 1570). erste Gem. Khilipp8 II. (+1545).

Die Schaube, ju jener Zeit auch noch gern von Tuch getragen, hatte bier icon bie Geftalt ber Sargtappe, b. b. fie reichte nur bis jum Knie und hatte gang furze, aber febr weite Schulterarmel.

Kleine Sals= und Sanbfraufen, bas fteije Barett mit Feber (97ab), sowie ber oben beschriebene spanische Soub und bie enge Sose vervollständigten die spanische Tracht in der vorigen Epoche, welche noch die hellen Farben liebte. Auch wo duntlere Tone gewählt wurden, stellte man im ganzen den Anzug aus verschiedensfarbigen Kleidungsfrücken zusammen, wählte zwar häufig Bams und Oberschentelhose von derselben, aber ebenso gern jedes Stück, bis zu den Schuhen herab, von besonderer Farbe.

Hir Thaterzwede hat diese Art und Weise große Schwierigkeiten; es ersfordert die Jusammenstellung solcher Rostinne, sollen sie nicht unrusig wirken, einen außerordentlich seinen Geschmack und den außegebildetsten Farbening. Eigenischeten, über die in unserer Zeit, nachdem wir die Farbenischen unserer Bäter und Großväter taum recht überwunden haben, nur wenige Sterbliche berzigen. Judem sollen doch Bishieutosisime meistens auf die verichiedensten Weisen verwendet und zusammengestellt werden, was durch diese Vielfarbigeter recht er schwert wird. Es sind aber immerhin Verluche damit sehr loshnend.

Ein ganz wesentliches Merkmal ber spanischen Tracht ist bie enge Hose, welche ihre alte Gestalt beibehielt. Sie reichte nach wie vor von der Hüfte bis zur Fußspige und wurde in unserer Spoche (etwa seit den 70er Jahren) durch die neuausgekommene Strumpf= wirkerei hergestellt.

Auf der Bühne siellte man freilich auch die enge Tuchhose der früheren Zeit durch gewirkte Tricots dar, doch ist das faltenlose Anliegen derselben erst jest Bedingung.

Strümpse, die man schon früher gestrickt hatte, wurden in Spanien erst sehr spät aboptiert, während die anderen Nationen, die den Deutschen in der bestreienden Trennung von Hose und Strumpf nachfolgten, sie schnell annahmen. Zunächst freilich bestanden sie nur aus Wolle oder Baumwolle, noch nicht aus Seide.

Ebenfo faltenlos mußte auch bie gegen Mitte bes Jahrhunderts aufgetommene, nur bis auf ben halben Oberfchentel reichende rundgepolfterte Buffbofe fein, beren Ausftopfung balb burch zwei am Bams festgehatte Riffen erfett murbe. Die Bertitalbanber waren von anderer Farbe, nur bei ber fcmargen Tracht gleichfalls fcmarz, aber von anderm Stoffe. Unter Philipp II. (1556-1598) waren nämlich bie buntlen Farben immer mehr gur Berricaft gelangt, Die Monotonie wurde Gebot, folieflich trug man fich bei Sofe völlig ichwarz. Bei biefer ichwarzen Tracht erhielt bas unter a) befdriebene fpite Bams mit Ganfebauch und Achfelmulften wieberum langere Schofe, bie bie Puffhofe fast bebedten: um biefelbe Zeit, gegen Enbe bes Jahrhunberts, tam auch bier bie brei= fache Beinbetleibung: Strumpf, enge Rniehofe und Buffbofe. auf (101 a, 102 a, 103 a). Der Strumpf reichte auch wohl bis auf ben Dberfchentel und murbe tamafchenartig übergeknöpft. Bürger und Bauer vereinigten beibe Oberschenkelhofen in bie bis gu ben Rnien reichende mattierte Bumphofe, welche bis 1620 auch bei ben Bornebmen famt Stiefeln und Bangearmeln am Bams, obwohl nur gur Ariegstracht, gleich bem umgeschlagenen Rragen und Schlappbut, sowie bem Banbelier. Aufnahme fanb (109 c).

Ein Hauptstüd ber spanischen Tracht ist ber Mantel (capa), ber in ben 70er Jahren bie kurze Schaube völlig verbrängt hatte, im wesentlichen bas Mäntelchen bes 15. Jahrh. (98 c, 99 c). Er bestand aus boppelter "starrer Seibe" in zwei Farben, war mit Samt= ober Goldborten beseth ober mit Gold gestidt und wurde gerade ober schräg auf verschiedene Weisen umgeschlagen. Seine Weite war ver=



Fig. 98. Spanische Tracht (1550—1600), b) Spanien: Philipp II. (1556—1598). Elijabeth von Balois (+1568). Don Carlos (+1568).

schieben, so bag er balb knapp ben Rinden bedte, balb vorn übereinandergeschlagen werben konnte; ebenso schwankte bie Länge von
ber Hifte bis auf ben halben Oberschenkel. Der angesetzte vieredige
Schulterkragen fiel flach berab ober war auch mit Draht in
bie Söbe gesteift.

Die Schanbe mit ihrem Pelgbefah, zur Puffjade verfürzt, tam nunmehr nur felten vor (98a); bie nieberen Stände trugen auch noch ben langen Mantel mit Kabuze.

Die Krause an Hals und Handen nahm bis zum Ende bes Jahrhunderts und noch mehr im folgenden immer größere Dimenssionen an, die schließlich jedes Maß überstiegen. Die mit Spiken besetzt freise Kröse wuchs bis zur Größe eines mäßigen Mühlsteins (103 a, 105 a, 107 c, 137 b c).

Der von allen Stänben getragene lange Degen gehörte gleichsfalls notwendig zur Bekleidung; berselbe bing an ber linken Sufte, wurde gegen Ende des Jahrhunderts kurzer geschnallt, horizontal nach hinten wegsiehend (99 e) ober gar "gestürzt" getragen, während bie linke hand sich auf seinen Griff legte. Leterer hatte außer ber

Parierstange (Kreuz) gewöhnlich noch einen ober mehrere Pariersbilgel (Korb), eine 8 ober eine Glode. Um den Degen in seiner horizontalen Lage zu erhalten, war die Degentasche unten breit; sie wurde an der linken hifte in den Gurt eingehalt (138 b, 139 c) und durch einen von der Mitte desselben oder von rechts ausgehenden Riemen in ihrem unteren Teil gehalten. Wan legte diese Degenstasche zugleich mit der Basse ab, indem man sie aushalte. Der Dolch (main gauche) wurde jest oft nicht mehr hängend besessigt, sondern einsach unter den Degengurt gesteckt.

Das Frauenkleib reichte ganz hinauf bis an ben hals und hatte enge Armel mit Achselwülsten, während das Oberkleid solche mit Schulterpuffen hatte, sofern nicht letztere schon am Unterkleid saßen; sonft hatte es gar keine oder aber Schmuckärmel von großer Länge und Weite, oft ausgesteift, mit Schligen durchbrochen und am handgelenk schließend (98b); auch wohl Sackarnel (99b). Das Oberkleid war oben eng und hatte entweder einen Ausschnitt oben oder es war vom halse bis höchstens zu den hüften geschlossen, von da aber bis auf die Füße offen, so daß das Unterkleid sichtbar wurde (98b). Besat und Schnuck waren auch bier reichlich.

Den Mantel trugen die Frauen selten, auch die über den Kopf gelegte Mantilla. In derselben Beise legten die Bürgersfrauen ihren langen Mantel an. Sonst war die übliche Kopssedeckung der Frauen der steife, zugespitzte hat (107 b), wenn aus Stoff, gleich der daneben gebräuchlichen to que von Falten umzogen und mit einem oft silbernen oder goldenen Bande umschlungen. Federn (99 b) waren selten.

Das Bolt trug noch immer breitfrempige Filzbüte; es finden sich auch ichon Boltstrachten, wie 3. B. ber bastische Bauer die Gugel mit Zopf, einen Kittel mit Hängeärmeln und bazu leberne Soden mit Riemen unwidelt trägt.

Das haar wurde kurz, ber Bart schmal und spitz geschoren, so daß schließlich nur Kinn= und Lippenbart stehen blieb. Je größer die Krause, besto weniger haare. Die Frauen stedten das haar auf dem Kopfe sest ober satten es in ein Netz, welches von einem Diadem (98 b), Kranz (97 c) oder hut bedeckt wurde. Unter dem letzteren wurde der Schleier besestigt, der im Nacken herabe walte, nur bei alten Damen vorn zusammenreichte und sie ganz verhüllte. Dazu trugen diese eine Brille.

Der Souh war nun meiftens buntel ober entfprach wohl auch ber Farbe ber übrigen Rleibung, ber ber Frauen war haufig aus



Fig. 99. Spanische Tracht (1550-1600), b) Spanien: Herzog Alba (1508-1582). Hoftracht.

Seibe, bei befonderen Gelegenheiten fogar weiß und mit Perlen und Spiten befeht.

Überhaupt behielten seit Philipp II. nur die Frauen noch reicheren Schmud, Besatz und farbige Stoffe bei; die Männer hatten allensalls Halbstette, Schwertzriff, Hutband und Schwertzurt von Gold, aber bei der schwarzen Tracht war außer den Krausen alles schwarz bis auf das Metall an Gürtelschnalle, Degengriff 2c. Die Knöpse des Wamses waren sonst bisweisen aus Ebelstein. Das goldene Bließ wurde seit Karl V., außer zur vollen Ordenstracht, statt an der Ordensstette, an einer goldenen Schnur (98 a) ober einem roten Bande umgehängt.

Die finstere Steifheit bieser "gebrechselten" Tracht, bie mit ber Zeit immer mehr ber Dunkelfarbigkeit anheimfiel, sand in ben übrigen europäischen Ländern, wie wir schon an Deutschland gesehen haben, nicht überall gleichen Anklang, wenn sie auch bis zum Ende



Rig. 100. Spanische Tracht (1550—1600), e) Frantreich: Ratharina von Medicie, Rart IX. Maria Stuart, geb. 1519, + 1589. (1560—1574). Königin von Frantreich 1559/60.

bes Jahrh. burchbrang, wo sie bann burch neue Formen abgelöst wurde. In Stalien behaupteten sich noch freiere und schönere Formen neben ben spanischen; bagegen wurden biese in England und Frankreich womöglich noch übertrieben. Dort bauerte bas nicht allzulange; ganz toll aber trieben es von 1550 bis 1590 bie

#### e) Frangofen.

Diefelben trugen spanische Rleibung mit Ganfebauch und furzen breiten Puffhofen, barunter lange enge hofen, unter heinrich III. († 1589) auch enge Aniehofen mit Strümpfen, boch auch in berselben Zeit schon bie Pumphose, bie unter heinrich IV. († 1610) seit 1600 ausschließlich Mobe war, ansangs bis zum Knie bid gepolstert, später nach unten abnehmenb. Nicht nur ber hof, auch bie Leibgarbe trug sie, wie benn bie Solbaten schon unter heinrich III. die Schumperhose aboptiert hatten (137); nur die Schweizergarbe blieb ber geschlitzen Tracht treu, nahm aber bas ungeschliebte schmase Barett an.

llnter Heinrich II. († 1559) wurde ber schmale siesse Gentetragen, mit Spihen besetht, über ben Stehktagen bes Wamses gesichlagen; Heinrich III. bagegen trug die tütensörmig gefältelte Krause in der Größe einer Schüssel, sogar doppelt und barunter noch mehrere große runde Spihentragen (alles mit Draht unterzogen, gestärft und gebrannt, was der weibisch eitle König für sich und seine Gemahlin eigenhandig zu besorgen pslegte); unter Heinrich IV. fam schon am Ende des Jahrhunderts der ungeschlagene slache Kragen auf, wenn auch noch sieis un einem Tod bei der Kröse (102 c).

Der Mantel wurde noch fürzer als in Spanien getragen (101 a) und hatte bisweilen eine Kapuze; auch die furze enge Schaube tam vor. Nur Beante gingen im langen Talar, Bolf und Solbaten im langen Mantel.

Die Kopfbebedung ber Bornehmen war die toque, das hutartig steife Faltenbarett mit schmaler Krempe, welches meist von Samt gesertigt, mit einem goldenen Bande umzogen und mit einer Feber geschmüdt war (100 b, 101 a, 102 c). Doch trug man, namentslich unter Heinrich IV., auch den spanischen steifen Filzhut, der König selbst schon gern mit breiter Krempe.

Das turze Haar wurde strahlensörmig aus bem Gesicht gestämmt (101a), unter Heinrich IV. über ber Stirne hoch, an der Seite gescheitelt und sonst glatt getragen (102c). Der Bart verkleinerte sich auch hier vor der Krause; daß Heinrich IV: selbst keinen Henri quatre, sondern einen schmal und slach geschorenen runden Vollsbart von mäßiger Länge trug, ist bekannt. Das frühzeitige Erzgrauen seines Haupthaars gab den Höslingen Veranlassung, das ihrige zu pubern.

Der Schuh ging hoch am Fuß herauf, war vorn und hinten mit Zacken ober Bogen versehen (100 b), auch anliegend und spis. Seit Heinrich III. hatte er eine Rosette auf bem Spann (102 c). Das Volk trug braune und schwarze Leberschuhe, ber Hof seibene, bisweilen von weißer Farbe. Heinrich III. mit seinen Mignons bevorzugte überhaupt helle Farben, wie weiß, rosa, blaßgrün und hellblau, gelegentlich auch wieder das andere Extrem, die schwarze Tracht. Sonst mußte sebes Stück eines Anzugs womöglich von anderer Farbe sein, nur grün schloß alle anderen Farben aus.

Seine Hofmode, die Hosen bis zur äußersten Unanständigkeit zu verengen und aus der Puffhose einen breiten Bulft zu machen, der kaum noch die Hüften bedeckt, muß auf der Bilfine bedeutend gemildert werden.



Fig. 101. Spanische Tracht (1550—1600), e) Frantreich: Heinrich III. (1574—1589). Dame in Trauer. Ebelfräutein.

Sehr vereinzelt erscheinen, wie in Deutschland und Spanien, auch hier bisweilen absahlose Reiterstiefel von weichem Leder, die bis auf den halben Oberschenkel reichen. Der Absah erscheint übershaupt erst gegen Ende des 16. Jahrh. zum ersten Mal in der weste europäischen Tracht, wahrscheinlich aus den öftlichen Ländern einz geführt.

Bor der auf der Bühne so sehr betiebten hänfigen Verwendung der Stiefel muß in dieser Epoche noch start gewarnt werden; auch der Soldat ging durchweg in Schuben und Strümpfen. Der geräuschvolle Stiefel soll um so mehr nur au besonderer Charatterisit verwendet werden, als er zur bedächtigen und steisen Grandesza der spanischen Art gar nicht paßt und nit seinem Altrenden Sporne eigentlich ein Protest gegen bieselbe ist. In der Folgezeit erft, als ihre Schranken gefallen sind, tommt er zu glanzvoller Gettning.

Unter Heinrich IV. verlor bas Bams Gänsebauch, Blankscheit und Spite und nahm einen etwa handbreiten Schoß an (102c), die Farben wurden bunkler, so daß bald schwarz vorherrsche, ber Mantel versgrößerte sich wieder, verlor seine Steisseit, und wurde schräg über den Rücken, mehr auf der rechten Schulter getragen. Dieser Fürst trug gleich seinem Borgänger Heinrich III. gewöhnlich den von

Quinde, Roftilmfunde.



Fig. 102. Spanifche Tracht (1550-1600), e) Frantreich: Bauer. Reiche Bauerin. heinrich IV. (1589-1610) vor 1600.

letzterem 1576 gestisteten Orben vom heiligen Geist, ein achtspitziges, weiß emailliertes golbenes Kreuz mit einer fliegenden Taube. Dasselbe wurde an einem blauen Bande um den Hals getragen und hing etwa auf der Magengrube. Unter Heinrich III. war das Kreuz rot und mit Silber eingesaßt auch in Samt auf Mantel und Milte getragen worden.

Die Frauentracht, eben so übertrieben, wie die männliche, wird in Frankreich vornehmlich durch den hier ersundenen Reifrock (vertugalle, vertugardien) bezeichnet, der, ansangs glockenförmig, gegen Ende des Jahrhunderts die Gestalt einer Tonne annahm und an den hüften mit einer Krause umgeben wurde (101 b.c).

Das Leibden war eng, ichmal und flach gefchnürt und lief in eine Schneppe aus; vorn bing bie Perlenschur ober Golbfette, bie ben Gürtel bilbete, lang berab (100 ac), woraus bann ein fester Befat wurde (101 bc).

Das Oberkleib, wie in Spanien vorn offen, hatte bisweilen statt ber engen Puffarmel auch Sadarmel, und wurde selten burch bie Schaube (100a) ersett. Spater trug man es vorn geschloffen und nahm es mit ber hand auf (101 c).

Margarethe, die Tochter Heinrichs II., seit 1572 mit Heinrich IV. vermählt, die lange Zeit an der Spite der französischen Modebewegung stand, durchbrach, von der Reigung ihrer Landsmänninnen unterftütt, das spanische Prinzip der Berhüllung, indem sie das Kleid vorn horizontal ausschnitt und statt der Krause einen breiten Spitenfragen um die Öffnung des Kleides anbrachte, der gleich einem Fächer hinter dem Kopfe stand (101c). Ansangs mit einem Einsat versehen, wurde dieser Ausschnitt doch allgemein, so daß am Ende des Jahrhunderts alle vornehmen französischen Damen ihren Busen zeigten (dames a gorge nue). Außer dem Puffärmel (100 a b) famen weite, ausgestopste oder geschlite (101c), auch Hängesärmel vor.

Stuartshaube, fpanisches hütchen und Ret murben auch hier auf bas zurückgestrichene haar gesett (100 a.c. 101 b.c) und mit Febern geschmüdt. Die Schuhe bestanden aus Seide, bei Festlichkeiten aus weißem Atlas, und wurden mit Stickereien, Spigen, Berlen und Selsseinen verziert. Von Schleier, Strum pfen, handschuhen, Schnupftuch, Fächer und Spiegel gilt das bei den anderen Nationen gesagte; eben so wie dort war die Kleidung und der Kopf auch einer französischen Dame mit tostbarem Schmuck bebeckt. Eine besondere Sitte war das Tragen einer Maste (101 c) beim Ausgehen. Margarethe trug nie eine solche, wogegen Heinrich IV. sogar in den Staatsrat mastiert kan.

#### d) Englander.

Durch die 1554 geschlossene Ebe der Königin Maria Tudor († 1558) mit Philipp II. sand die spanische Tracht jenseits des Kanals schnell Eingang. Elisabeth († 1603) behielt dieselbe samt dem Hoszermoniell bei.

And hier trug man ben Mantel fehr kurz, ben Degen fehr lang und bie Puffhose so übermäßig breit (104a), daß die Parlamentssitze verbreitert werden mußten. Die Schulterpuffen, gegen 1560 sehr hoch, waren später mäßig, der Gänfebauch enorm. 1561 kamen die ersten seidenen Strümpse nach England, doch trug man zunächt noch Strumps, Kniehose und Pufshose (104a), erst später die Kniehose als Pumphose. Der Hos bevorzugte helle Karben. Die Krause wurde auch hier durch den steisen runden Spitenkragen (104b) bei beiben Geschlechtern allmählich versträgt; der Kleiderausschnitt der Frauen solgte erst am Ende des Jahrhunderts (104b).



Fig. 103. Spauische Tracht (1550-1600), d) England: gorb. (Gifabeth (1558-1603). Sober Beamter.



Fig. 104. Spanifche Tracht (1550-1600),;d) England. Sornehmei Leute.

Das Haar wurde von ben Hofherren nicht ganz turz und wohlgekräuselt getragen; die Damen bevorzugten die blonde Farbe und gingen nicht immer ehrlich babei zu Werke. Gine wie große Rolle die Mode am Hofe der Elisabeth spielte, geht zur Genilge darauß hervor, daß diese dis in ihr hohes Alter äußerst eitle Fürstin bei ihrem Tode 3000 Kleider hinterließ. Und wir wissen, was ein einziges in jener prachtliebenden Zeit kostete: hatten doch an einem Kleide für sie einmal 100 Personen drei Wochen lang gearbeitet, und wurden doch die Kleider nirgends geschmackloser mit Schmuck übersaden, als in England.

Um freiesten ber spanischen Mobe gegenüber hielten sich, von ben spanischen Besitungen Mailand und Neapel abgeseben, bie

#### e) Italiener,

beren Schönheitssinn, burch bie Kunftblute bes Cinquecento verebelt und geschult, die neue Beise später annahm und bann ihre Motive mit freiem Geschmad verwertete.

Noch nach ber Mitte bes Jahrhunberts finden sich bier bei Männern und Frauen Baretts und (oft vieredig) ausgeschnittene Kleiber (105c), aus benen beim Mann bas gefältelte Hemb bis zum Halse hinaufreicht, weit geschlitzte Armel, langschößige Wämser und lange Mäntel.

Seit 1560 brang bann allerbings bie fpanische Tracht burch, boch hatte bas turze Wams teinen Gänsebauch und teine Schulterpuffen. Die Oberschenkelhosen waren wenig ausgestopft, hut und Barett niedrig, die Krause Kein und oft burch ben umgeschlagenen hembsaum vertreten, der Mantel wenig ausgesteift. Das haar wurde turz und ber Bart schmal geschoren.

Die Frauen aboptierten bie Schulterpuffen in nur mäßiger Größe (105), trugen bas haar aus ber Stirn gefämmt ober bebeckten es höchstens mit bem Schleier, selten mit hüten und hauben. Die beliebte rotblonde Farbe, welche uns auf ben Bilbern ber venezianischen Meister entzückt, war hier öfter Kunstprodukt als im Norben.

Der Hals wurde offen getragen, bann burch bas hemb bebeckt, bas man auch wohl ein wenig offen stehen ließ, boch bas Kleib blieb vorn ausgeschnitten und rückte nicht zum Halse hinauf, ber sächerförmige Spitzenkragen erschien hier bereits in ben 70er Jahren, während in Deutschland bis in ben Ansang ber folgenden Periode die Kröse üblich blieb. Ebenso war es in dem Teile Italiens, welcher ber eigentlichen spanischen Mode solgte. Sonst sanden Reifrock,



. Fig. 105. Spanifche Tracht (1550-1600), e) Italien: Fürftin Orfini. Benegianerin. Fürftin (Unfang bee Jahrh.).

Schnürbruft und Schneppentaille hier wenig Antlang; die Italienerinnen, burch ihre Rünftler an natürlichen Faltenwurf gewöhnt, trugen lieber fließende Schleppkleiber (106 b) und offene Schauben (105ab) ober Oberkleiber (106 c), an benen weite Armel (105ac), Hängeärmel (105b, 106 b) und sogar frei jallende gezattelte Flügel (106 c) vorkommen.

Somud wurde bier weniger reichlich, aber mit funftlerifdem Gefcmad verwendet (105 c).

Wie in Frankreich, so wirkte auch in Italien die Ersindung des Strumpses fördernd auf die Tangtunst ein, welche in ihrer modernen Ausbildung aus dieser Epoche sich herschreibt. Zugleich mit den Strümpsen kamen bei den Damen und "Cortigianen" Benedigs und anderer Orte reich behandelte Pumphosen aus Seibe oder Samt und dazu sushohe Stelzenschung mit der tiessindereichenden Schneppe des Leibchens und mit dem Scheppkeide es unmöglich machen, die wirkliche Größe der Trägerin zu beurteilen (105 b).



Fig. 106. Spanische Tracht (1550—1600), e) Italien:
Reapel Mailand Florenz
(1583).

Mit ber Leibwäsche fab es im 16. Jahrh. selbst in vornehmen Kreisen nach unseren Begriffen ziemlich windig aus; in jedem Bürgerhause sind heut mehr hemben vorhanden, als damals in sürstlichen häusern; auch trug man, da die Krause ein getrenntes Kleidungsstück war, nicht immer ein hemb. Die Sitte, in einem hembe zu schlafen, ist vollends erst im 17. Jahrh. verbreitet und nicht vor bem 18. allgemein geworden.

Für die deutsche Bühne ist die spanische Tracht von großer Wichtigteit, da ein großer Tell der Stüde ihres klassischen Repertoirs in der spanischen Zeit spielt. Die aussiührliche Behandlung wird deshald wohl wilktonunen sein. Um die vorhandenen Anzüge verwendbarer zu machen, dürste es sich empsehlen, die Wämser sir nachen, dürste es sich empsehlen, die Wämser sird enden, nach die Schonung der Knopslöder nit einer blinden Knopsreihe geschen kann. Solche Wämser sind dann zugleich in der folgenden Kopstimperiode sant der Kollette zu benuben, wenn man sie offen belätt. Sind Schlumperhofen dazu de, was z. B. bei ichwarzen Kostilmen stets der Fall sein wird, und sind die Wäntel nicht zu klein, was auch selten vortommt, da sie doch auf verschiedene Figuren passen missen, dann man mit solchen spanischen Anziegen auch die Zeit des zojährigen Krieges versorgen. Für die Solisten sollten allerdings charatteristisch geschiltten echt

spanliche Kostiline mit spiger Taille, breiter Puffhose und turzen Mäntelchen nicht sehren. Um verwendbarsten sind sieds schwarze Manteltostiline, fretlich nur in farbiger Umgebung durch den Gegensat wirtsam, in größerer Angabl neben einander naturgemäß äußerst monoton. — Roch sei bemertt, daß Mantel und Kopsbedeckung auch im Haufe zum vollständigen Anzug gehören. Im bloßen Wanns (en euerpo, wie die Spanier sagen) sich zu zeigen, gestattete die Sitte dem Mann erst in der folgenden Periode. Piergegen wird auf der Büsne häusig verstoßen.

# Viertes Anpitel.

# Beitalter des 30jährigen Krieges.

(1600-1650.)

### Niederländisch-deutsch-französtsche Abergangstracht.

Mit bem neuen Jahrhundert machte sich ein Streben nach Freiheit und Natürlichkeit und damit ein Rückschag gegen das steise spanische Wesen geltend. Dieses hatte schon einen heftigen Stoß erlitten durch den Absall der Niederlande, die nunmehr im 17. Jahrh. rasch auf den Höhepunkt ihrer Macht und Blüte gelangten. Auch die Tracht befreite sich von der spanischen Enge, Bersteisung und Ausstopsung und das Zepter der Mode ging in dieser Spoche nach und nach von Spanien auf Krankreich über.

Die Beränderungen, welche mit dem Kofium vorgingen, waren allen Bölkern gemeinsam: überall tehrte man zu schöneren, freieren, natürlicheren, bequemeren, malerischeren Formen zurück. Ihren Charafter erhielt aber die Tracht erst durch den 30 jahrigen Krieg, während bessen sich ganz Europa kriegerisch trug, die sie in den letzten Jahrzehnten diese Zeitraums zu renommistischer Ausgelassen beit und phantassischer Geziertheit verwilderte und entartete.

Die Grundformen ber spanischen Kleidungsstüde blieben zwar größtenteils dieselben; aber man öffnete sie und beseitigte die Ausssopfung und Ausblähung: damit wurde das neue Kostüm faltig und bequem. Die aufsallendsten Beränderungen vollzogen sich inselsen oben und unten an der Figur: Stiesel, Filzhut und herabfallender Kragen sind die Trachtsymbole des Zeitalters.

Im Anfang bes Jahrhunderts trug man freilich noch ben Schuh, beffen Spige feit 1608 gerablinig abgeftumpft wurde, beffen Spann eine Schleife ober Rofette trug (107 a, 109 a c, 110 a,



Fig. 107. Zeitatter des 30jährigen Krieges (1600-1650): Ebelleute. Bürgerefrau.

113 c, 114 a, 138, 139 b, 140 a). Reben ibm aber trat 1620 ber Stiefel auf, ber jenen im folgenden Jahrzehnt vollig aus bem Felbe folug. Ingwischen murben am Schub bie Rofetten bergrößert, die Abfate rot ober gelb gefarbt, und fo erhielt er fich bis in ben nachften Zeitraum. Der Stiefel murbe fo boch, baf er ben Oberschentel fast gang bebedte; über bem Rnie erweiterte er fich oft bebeutenb. Anfange trugen nur bie Ruraffiere ben Stiefel (139 c); mabrent bes Rrieges nahmen ibn bie leichten Reiter und fogar bas Aufwolf an, Offigiere (140 b c, 141 a) und Relb= berren (139a) trugen ibn und felbft bie Dobebelben aboptierten ihn famt bem Sporn (108c), folingen aber ben Stulp gern über ober unter bem Anie um, bamit bie Sofe zu schen mar (111ab), ober fie schoben ben Stiefel fo weit hinab (111c, 141a). 3m vierten Jahrzehnt murbe er fo viel fürger, bag auch ber Strumpf fichtbar wurde und ichlieflich ber Stulp bicht über bem Rufe fag (114c). Befdmarat murbe ber Stiefel nur ausnahmsmeife; obwohl z. B. Buftav Abolf fiets in ichwargen Stiefeln abgebilbet ift, murbe boch gewöhnlich bem Leber feine natürliche Farbe belaffen. Der obere



Fig. 108. Zeitalter bes 30jährigen Krieges (1600—1650): Rubens mit Frau und Kind Ebelmann (1630—1640).

Rand ber Stiefeln war ansangs ausgezaakt (108c) ober mit Fransen, später mit handbreiten Spihen besetht (111 b, 114 c). Seltsamerweise wurde biese Stiefelmanschette auch wohl zum Souh getragen (113 c). Die Soldaten hatten natiirlich die größten Stiefeln, oft besonders im Oberteil von unglaublicher Weite (140 c), die beim Reiten herausgezogen, sonst aber umgeschlagen oder hinabgeschoben wurden, und wenig verziert waren. Die Sporen hatten eine auswärtsgebogene oder zebrochene Stange und große Räder, die Sporenleder waren so breit, daß sie oft den gangen Fuß bedeckten, und bisweilen farbig gefüttert oder mit Borten eingesaft.

Bon bem steisen spanischen Stoffbut (107 b) tam man in biesem Zeitalter auf bas Gegenteil, ben weichen Filzbut, ber in allen benkbaren Farben und Formen, hoch, niedrig, spit, breit, rund, edig, mit schmaser und breiter, steiser und schlaffer, auf alle mög= lichen Weisen, vorn, seitlich, hinten ober an zwei Stellen auf = geschlagener Krempe getragen wurde. Mit einer ober mehreren Febern geschmidt, mit einer meift golbenen Schnur umzogen

und mit Schleisen ober Rosetten besetht, wurde er sast von jedermann anders beliebt (107a, 108ac, 109a, 111, 112a, 113c, 114ac, 138, 140). Seit dem letten Jahrzehnt verminderte sich diese Mannigsaltigkeit, er wurde etwas zahmer und ging in sester Form und meist dunkel, mäßig breit und hoch, mit einer an beiden Seiten leicht ausgebogenen Krempe und vorn mit einer Feder geschmidt auf die Folgezeit über (115ab, 141ab).

Die Frauen sogar bebedten bas nunmehr herabfallenbe haar mit bem hute (107 b c, 112 c, 113 a); meistens freilich nur mit einem Banbschmud, einer Rosette, einem kleinen hänbchen (110 c) ober Netz auf bem hinterhaupte (108 b, 114 b), bas wohl auch mit Febern geschmudt wurde (110 b, 112 b).

Dem berabfallenben Saar ber Manner bielt bie Rraufe anfangs noch frant, indem fie fich flach auf bie Schultern berabientte (108 c. 138a). Dann verwandelte fie fich in einen bis ans Dbr binauf= reichenben fteifen Spigentragen (109c, 111c, 138c), ber auch noch tein langes Saar bulbete (Ballenftein, Guftav Abolf), fo menig wie ber steif in die Bobe gerichtete Bembfragen, ber bie Rrofe bie und ba erfett batte (107a, 138b). Erft als jener nach bem Borbilbe bes wallonischen Reitertragens (eines einfachen, leicht umgelegten Leinenfragens von vier Ringern Breite, ben bie Nieberlanber icon im 16. Jahrb. getragen batten) fich flach auf bie Schulter legte. folgte bas haar babin nach und wurde lang machfen gelaffen (108 a. 109 a, 110 a, 111 ab, 112 a, 113 c, 139 a, 140 b). 3m fünften und fechoten Jahrzehnt ließ man ben Rragen vorn eine Strede lang qu= fammenftogen, fo bag unter bem Rinn zwei breite Lappen entftanben. bie unten borizontal in einer geraben Linie abichloffen (114 ac. 115 b). Seit 1630 mar ber ichlaffe breite Spitenfragen allgemein.

Beim Theater wird mit biefem fälschlich als "Ritterkragen" bezeichneten Kleidungsfillet, sowie mit bem "Ritterfriefet" biefer Periode (beide find ber so genannten Ritterzeit völlig frem b) ein gang heillofer Mistrauch getrieben, besonders bei Soldaten und Reitern schleppen sie sich durch das ganze Mittefalter und sind beim Chor gar nicht auszurotten.

Die Kröse, welche in ihrer größten Ausbehnung noch weit in biese Periode hereinreichte, kam mahrend berselben ab und erhielt sich in ber Folge nur als Amtstracht ber Ratsherren und protestantischen Geistlichen wie als Bollstracht hie und ba bis auf diesen Tag.

Das Haar ließ man übertrieben lang wachsen und wild herabflattern (110 a, 111 a b, 112 a), ober man frausette es zierlich (139 a). An einer ober beiben Seiten bes Gesichtes siel eine längere Haarsträbne



Fig. 109. Zeitalter bes 30jährigen Krieges (1600—1650): Lautenfpieler (1635). Gräfin Devon. Morig von Pranien (1620).

auf die Schulter herab. Von diesen cadenettes wurde die eine bisweilen in einen Zopf geslochten, der in einer Bandschleise (faveur) mit Anhängeschmud endete. Der Schuurrbart (Knebel genannt) und Kinnbart wurde in Deutschland als "Wallensteiner" b. h. ersterer von der Lippe auswärts frisert ("über sich gestürzt"), letzterer spitz zugeschnitten (139 ac, 140 a b), in Frankreich noch schmaler und zierslicher getragen (111 a, 112 a). Die dunkle Farbe war des martiaslischen Ausslehens wegen besiebt und wurde auch wohl künstlich hervorgebracht.

Die haare ber Frauen fiesen um Stirn und Naden in kleinen Bodden herab, bie oft burch einen Scheitel horizontal über ber Stirn abgeteilt waren (109 b, 110 b u. ff.).

Die Kröse (107c, 112c) siel im Ansang der Periode, der runde Kragen legte sich auf die Achseln, der Ausschnitt reichte bis in die Mitte der Brust (107d, 108d). Später siel der Kragen flach auf die Brust, dem Ausschnitt solgend (110d, 112d, 113a), welcher seit 1640 um die Achseln lief, so daß diese entblöst waren. Doch bebeckte man sie wohl mit einem dem Spitenkragen ähnlichen Lein =



Fig. 110. Zeitalter bes 30jährigen Krieges (1600—1650): 1630—1640.

wand goller (110 c, 112 b) ober in ben unteren Stanben mit einem Schultertuch.

Die Kleidung bestand zwar im wefentlichen noch aus benseichen Stücken, wie am Ende bes vorigen Zeitraums, nur fiel die Polsterung, so daß bieselben, anstatt rund ausgestopft, nunmehr weit und saltig erschienen.

Das Wams, durch die Puffhose nicht mehr ausgehalten, hatte nun wieder Schöße und reichte weiter hinab (109c), während der Gürtel heraufrückte. Gänsebauch, Schulterpuffen und Hiftpolster waren verschwunden, die Achselwüsste hatten ganz bescheidene Dinnenssionen, oft nur die Gestalt eines schmalen Zeugstreisens. Bald wurde das Wams von oben bis unten gerade geschnitten, so daß weder von Schoß noch Taille mehr die Rede war (107a, 109a, 112a), zugleich ließ man es unten offen stehen, um das hemb zu zeigen (110a, 114c), wie man zu demselben Ende auch die weiten Armel mehrmals längs aufschiste, bis nach der Mitte des Zeitraums dieselben vorn einmal der ganzen Länge nach aufgeschnitten und nur am Handselent geschlossen wurden. Zugleich kürzte man die Ärmel, so daß sie nun auch am Handselent noch ein Stück des Hemdsärmels sehen ließen (110a, 111ab, 113c, 114c).



Fig. 111. Zeitalter bes 30jährigen Krieges (1600—1650):
Messieurs à la mode, 1629. 1630—1640.

Bis babin entfprach ber Salstraufe bie Sanbtraufe, bem fteifen Spitentragen bie fteife, bem ichlaffen bie umgelegte Spitenmanichette.

Das Wams bestand bei Bürgern und Soldaten aus Tuch ober Leber, bei Bornehmen aus kostbaren Stoffen (Samt, Seibe, Damast, Brokat). Es war nicht selten gemustert (140 b) und mit Goldborten (107 a, 109 c, 140) und Schleisen (faveurs) besetzt (110 a), auch wohl noch gepusst (108 a c, 111 b, 138 a b, 140 a). Das über dem Bams getragene, in der Form diesem gleiche Kollett (111 b, 113 c, 139 b, 140, 141 a), aus der Schaube entstanden, war dagegen saft immer von Leber; wenn es Armel hatte, was nicht immer der Fall war, so waren dieselben meist angenesselte, zum Zuschnüren eingerichtete Hängeärmel (138 c), unter denen die Wamsärmel sichtbar wurden. Diese besetzte man dann gern in der ganzen Länge mit schmalen Querborten (113 c, 140 c), wie sie auch an der Kniehose vorlamen (108 c). Das leberne Kollett, eigentlich Soldatentracht, war zumal in Deutschland während des Krieges bei der gebildeten Männerwelt

allgemein, wie hut, Stiefel, Degen und bas breite metallbeschlagene Banbelier, welches von ber rechten Schulter, wo es oft mit einer Banbicliefe befestigt war, zur linken hüfte lief und ben Degen trug (111 a.c. 112 a. 139 b. 140 b).

Wenn Kollett und Wams durch ein Aleidungsstille dargestellt werden, so hat der Hängearmel mit dem Leib übereinzustimmen, der elgentliche Armel in Stoff und Farbe abzustechen.

Auch die Hose murbe, immer weniger gepolstert, zur Schlumper= hose, und schließlich ganz ohne Polsterung zur weitfaltigen, sadartigen Aniehose. Sie war nicht geschlitzt, aber an ber Seitennaht mit Anöpsen (109 a, 114 c, 138 c, 142 a) ober Borten (111 c, 138 a b, 139 b, 140 b) besetzt und an beren unterem Ende etwas offen stehen gesassen, so daß auch bort bas Hemb ober ein eingesetzter Leinwandbausch sichtbar wurde.

Zum britten Male seit bem 15. Jahrh. zeigt sich hier bie Methobe, bie Kleiber aufzuschneiben, um bem Körper freie Bewegung zu verstatten; es ist wohl zu beachten und auf ben ersten Blid ersichtlich, baß bas Prinzip jedesmal ein von Grund aus verschiebenes ist. Man vergleiche nur einen Stutzer aus bem 15. Jahr-hundert mit einem Landsknecht und diesen mit einem monsieur à la mode (111).

Die Sofe wurde am Bamfe angenefielt, und zwar nicht mehr an beffen Innenfeite, fonbern es murben bie in Metallftifte aus= laufenben Reftelbanber burch löcher, bie in ber Taille bes Bamfes angebracht maren, hindurchgezogen und aufen in ftattliche Schleifen gebunten (110 a). Das Strumpfbanb (f. S. 164) murbe unter= halb bes Knies mehrmals umgelegt und auf ber Augenseite in eine Schleife gefdlungen (109 a, 110 a, 111 a, 138, 139 b, 140 a). Spater faß bie Schleife allein an ber Sofe, und ale bie lettere unten offen ftanb (f. u.), wurde ein ganges Reft baraus (113 c), ober ein Krang von Schleifen am unteren Saume ber Sofe (114c). Enbete biefe über bem Anie, fo faß noch bas Strumpfband an feiner richtigen Stelle. Die Frangofen trugen feit 1630 bie Sofe giemlich en a (111 ab, 112 a), mas von ben Mobebelben nachgeabmt murbe und balb bagu führte, ben Anschluß am Anie ju lofen und bie Sofe von oben ber weit zu machen, fo baß fie aus zwei unten offenen Cylinbern bestanb. Die Schleife born am obern Saum ber ber Sofe vervielfältigte fich ebenfalls mit ber Beit zu einem Refte (114c). Bon Dienern vornehmer Berren murbe in biefer Beriobe noch bie auch fonft noch vortommenbe fpanische Buffhofe (108c)



Fig. 112. Zeitatter bes 30jährigen Krieges (1600—1650): Karl I. Dame in Balltollette, Dame auf ber Straße, nach van Dud, 30er Jahre. Holland 1630—1660.

getragen. Die Bertitalbänder wurden an berfelben auch burch blogen Bortenbesatz angedentet, an diesem Kleidungsstüd naturgemäß nur ber Länge, nie der Quere nach. Die Strümpfe, gleich den Schuhen gern in der Farbe der übrigen Kleidung gewählt, bestanden aus Seide und wurden oft mehrsach übereinander angelegt.

Der Mantel hatte sich wieder vergrößert, so daß er meist bis 3um Knie ging und zur Einhüllung des Oberkörpers hinreichte (107 a, 108 a, 109 a, 114 a); er bestand aus Samt oder Seide, mit Goldborten besetht, bei den Bürgern aus Tuch, und wurde von Stutzern auf einer Schulter getragen und auf die mannigsachste Weise umzgeschlagen (108 c, 111 a, 114 c, 140 b).

Die Schaube tam fast nur noch als Amtstracht vor, als solche aber lang. Als eine kleine Schaube ist auch die casaque zu bezeichnen, welche am Ende dieser Periode, in der Form dem Kollett ähnlich, als überhang statt des Mantels getragen wurde (111 b) und, in der Folgezeit wieder über das Wams gezogen (111 c, 141 b),



Fig. 113. Zeitalter bes 30jährigen Krieges (1600—1650): Same (1630—1640). Dame und Offizier (1640—1650).

ben Ausgangspunkt bes Justaucorps (f. u.) und damit unseres modernen Rockes bilbet.

Die Farben ber Kleibung mählte man gern lebhaft unb ftrahlenb; nur in ben Nieberlanben und hie und ba in Deutschland liebte man die schwarze Tracht ober wenigstens buntle Stoffe (107 a, 108 a b, 109 a, 114 a b).

Die weibliche Kleidung erlitt fast die nämtichen Beränderungen: die vertugalle hielt sich noch im Ansang des Jahrshunderts (107 b); mit dem Ende des zweiten Jahrzehntes sielen jedoch die Reisen und der Rod senkte sich weit und faltig von den Histen auf den Boden hinab (108 b, 109 b u. sp.). Das Oberstleid wurde nun von oben bis unten offen (110 c, 112 b, 113 a), darunter aber bis zu drei Unterkleidern getragen, die alle in verschiedenen lebhaften, zu einander passenden Farben abstachen und nach außen hin immer kostdarer besetzt waren (110, 112, 113, 114). Wer nicht zwei Kleider trug, erweckte wenigstens den Schein, indem vorn ein Streisen von anderer Karbe eingesetzt wurde, wie dies ja



Fig. 114. Zeitalter bes 30jährigen Krieges (1600—1650): Bürgerliche Tracht, Mitte bes Jahrh. Ravaller, 1646.

auch heut geschieht. Die Schneppe bes Leibchens (107) verkürzte sich (109; 110 a) und verschwand (110 c, 112 b), eben so wie die Achselwüsse (107 c) und die Ausstopfung der Armel (110 c). Diese erweiterten sich, wurden lang ausgeschnitten und verkürzten sich am Ende der Periode an beiden Neidern bis auf den halben Unterarm (108 b, 109 b, 110 b, 112 b). Die Manschetten entsprachen dem oben schon beschriebenen Kragen.

Wie die Männer Bams und Kollett, so trugen auch die Frauen zwei Leibchen, von benen bas äußere, längere, mit kurzen Schößen versehen war (109 b, 110 c, 113 a), ober, ber casaque entsprechend, ein taillenloses Oberkleib in Gestalt einer engen Schaube, bas vorn offen blieb\_(107 a). Die Schürze hielt sich in mäßigem Ansehen.

Der Schmud ber Banbschleisen sehlte auch an ber weiblichen Reibung nicht: mitten vor ber Bruft am Halbausschnitt, an ber Taille (109 b), mitten auf ben Armeln (108 b, 112 b), im Haar 2c. waren bie faveurs angebracht.

Der Schmud, am Ansang bes Jahrhunderts noch in beispiels tos reichem Maße verwendet, verlor in dieser Periode sehr an Wert: in Deutschland wurde der Boblstand durch den surchtden Krieg völlig vernichtet, die Bürgertriege hatten in Frankreich auch ihre Spuren hinterlassen; in England war die strenge Richtung der Buritaner, in den Niederlanden gleichfalls der Protestantismus und die schwarze Tracht der Pruntsucht nicht günstig. Es solgte eben iberall eine Ernüchterung auf die Prachtliede der vergangenen Spocke. Am Ende des vorliegenden Zeitalters sind goldene Ketten eine Seltenheit, der Kleiderbesat das einzige kostdare an der Tracht. Nur die teuersten Spiten wurden bis zum Übermaß verwendet.

Die Sanbichube mußten jett ftattliche Stulpen haben (141 a), wie bei ben Solbaten (139 b); Stutzer trugen fie gestidt ober befett, hofleute aus Seibe ober Samt, mit Golbfranfen eingefaßt (107 a).

Am Ende biefer Periode wurde ber Stod, meist von ansehn= licher Lange und mit einem Knopf versehen, ber unentbehrliche Begleiter bes angesehenen Mannes (112 a).

Perüden waren bereits unter Ludwig XIII. nichts feltenes; besonders bei den Männern. Woher hätten auch die messieurs a la mode das wildssatternde dunkse haar immer in der nötigen Länge auftreiben sollen! Gleichzeitig bedienten sich die Frauen der Schminke und der Schönpflästerchen, einzelne sogar schon jetzt des Vuders.

Die Kriegstracht biefer Zeit ift im siebenten Rapitel biefer Abteilung behandelt (138-141).

## Sünftes Kapitel.

# Allongetracht.

(1650-1720.)

Schon im vorletten Jahrzehnt bes vergangenen Zeitraums hatte sich die französische Mobe bes Kostims für kurze Zeit bemächtigt und ben monsieur a la mode zu einem Thpus gemacht. Das solgende Jahrzehnt brachte wieder einen Zug der Ernüchterung, der Bersteifung, ber nun in der vorliegenden Epoche von der französischen Mode, wenn auch nicht sogleich, aufgenommen wird und zu ganz

neuen Formen führt. Um die Mitte bes 17. Jahrh. beginnt namlich die bis beute fortbauernbe herrschaft ber frangösischen Mobe.

Lubwig XIV, war es, ber ibre Zügel in bie Sand nahm mit jenen ber Herrschaft zugleich. Frankreich war gerabe in jener Zeit wohl vorbereitet, einen überwiegenden Ginfluß auszuüben. bem Ende bes 16. Sabrb, batte es feine Sprache au bober formaler Bollenbung burchgebilbet und eine Litteratur geschaffen, Die balb ibre iconften Blüten treiben follte; zugleich batte es ben Umgangs= ton und bie gefelligen Sitten unter bem Ginfluß ber geiftreichen Frauen feiner Salons in bobem Grabe verfeinert und mar bereits im übrigen Europa burch beibes berühmt, als ber junge Ronig gur Regierung tam. Er gab fortan ben Ton an, in ben Europa ein= stimmte, wie in allen anbern Dingen, fo auch in ber Tracht. Diefe, gleich ber Runft und Sitte jener Zeit, nahm ben Charafter bes Rococo an, ber zwar von ber Schönheit und Wahrbeit ziemlich weit entfernt ift, aber boch einer gewiffen Groke nicht entbebrt. Diefe ift freilich etwas theatralifd pomphaft, eine fteife, gespreizte, boble Große, beren unnatürliches, fdwilftig frauses Bathos feinen vollendeten Ausbrud findet in bem Trachtensombol bes Reitalters. ber großen Staatsperude ober Allonge. Diefelbe ift nicht mehr auf Täuschung berechnet, sondern beansprucht als notwendige Rierbe eine felbständige Bebeutung. Geit 1655 mar fie in bornehmen Rreisen schon baufig, und man trug fie gern hellbraun ober 1673 nahm fie Ludwig XIV., ber in ber Jugend eigenes Saar getragen, bei eintretenbem Mangel besfelben auch offiziell. b. b. ehrlich als Periide eingeftanben an, und feitbem war fie allgemein. Rur bie Beiftlichen (121b) aboptierten fie faft 20 Jahre spater, bielten fie aber bafür, wenigstens in ber Gestalt bes mirliton (f. u.) bis jum Enbe bes 18. Jahrh, feft. Den Sobepuntt ber Allonge und bes Berudentoftiims bezeichnet etwa bas Sabr 1700. Unfangs batte bie Beriice gleichmäßige fleine Loden und bot bas Unseben eines übermäßigen, etwas wilben haarwuchses bar, ber bis auf bie Schultern berabfiel (114 c, 115 a b). Seit ben 70er Jahren wurde fie ungeheuer groß und nahm eine mehr regelmäßige Form an; man orbnete bie Loden reihenweise (117ac) und teilte bie porberen von ben binteren, fo baf jene auf bie Bruft, biefe auf ben Muden fielen (119ab); feit 1700 erhielt bie Berude einen Scheitel in ber Mitte (121 a), ber an Breite immer mehr gunahm (122 c), fo bag er 1730 gang breit und glatt mar. Da bas blonbe Baar



Fig. 115. Allongetracht (1650-1720): Ravaliere, um 1660. Dameaufber €traße, 1662-70.

vorzugsweise für schön galt, aber zu teuer wurde und schließlich kaum aufzutreiben war, so griff man am Enbe zum Puber. Das eigene Haar wurde kurzgeschoren und über ber Stirn, um biese hoher erscheinen zu lassen, wegrasiert.

Der Bart verschwand während bieses Zeitraums völlig; nach 1650 zuerst das Flecken am Kinn (114 c, 117 a, 118 b), bis 1670 auch die winzige "Kliege" an der Unterlippe, so daß nur zwei kaum wahrnehmbare schmakrasierte Streischen von dem Nasenlöchern bis zu den Mundwinkeln übrig blieben (141 c, 142). Diese nahmen die Form von zwei Fleckhen unter der Nase an und verschwanden bis zum Ende des Zahrhunderts völlig, so daß der Schliß der Periode lauter glatte Gesichter unter der Allonge, Bärte nur noch bei Soldaten und Geistlichen sah.

Die Frauen adoptierten die Perilde nicht; ihr Haar entsernte sich aus Wangen und Naden (116 b), so daß schließlich nur seit- lich zwei Loden auf ben Hals herabsielen (117 b, 118 a), bis es im letzten Viertel bes Jahrhunderts in die Form der Fontange (120) gesaft wurde. Diese Krisur, in Deutschland, England und Italien



Fig. 116. Allongetracht (1650—1720): Ludwig XIV. und seine Gemahlin, Maria Theresta. 1660. 1670.

etwa ein Jahrzehnt fpater üblich, welche noch ins folgende Jahr= hundert hinüberging und erft mit bem Ende biefes Zeitraumes völlig verschwand, war eine überhobe Anordnung bes haars in Loden, wobei ber Scheitel in ber Mitte angebeutet blieb (b), und murbe mit fteifem weißem Stoff und Spiten terraffenformig über ber Stirn nach vorn geneigt bergeftellt; ber Sintertopf murbe am Enbe burch eine formliche Saube bebedt (a c), von ber fratt ber erwähnten Loden (b) zwei Banber in bem Bintel zwifden Schulter und Raden berab= fielen (a). Seit 1700 tam es baneben auf, bas Saar in turgen fraufen Lödden rund um ben Ropf zu ordnen und zu pubern. Im Gegenfat zur vorigen Beriode mar nämlich bie blonbe Saarfarbe wieber mobern geworben und führte folieflich (1703) jum Buber, bem bann bie Schminke folgen mußte, ba neben ihm bie fconfte Gefichtsfarbe nicht auftommen tonnte. Demfelben 3mede, ben Teint zu beben, bienten bie Schonpfläfterchen, welche bis zu feche und gebn Stiid auf Geficht, Sals und Bufen geflebt murben, benn balb überließ man fie ben Damen allein. Diefe mouches hatten bie Geftalt von Fliegen, Sternen, Rafern, Blumen ac.



Fig. 117. Mangetracht (1650-1720): 1662-1670.

Der Hut (s. S. 186) wurde seit dem Ansang des Zeitraums im Kops niedriger und zu der Feder, die ihn hinten zierte (114 c, 115 a d, 116 a c), kam vorn eine hinzu (118 b). Soldaten, Bürger, Bauern und Geistliche trugen keine Federn am Hut. 1670 wurde die linke Krempe aufgeschlagen, hinten saß eine Feder und die untere Seite der Krempe wurde mit einer Goldborte besetz. Um diese besser zu zeigen, schlag man auch die andere Krempe in die Höße, und bald war der Hut an der Seiten aufgeschlagen und mit Goldborte und einer um den Hutsopf gesetzen Feder verziert, aus welcher bald ein Federbesah am Rande wurde (119 bc, 121 a). Je nach der Wode bald größer und bald keiner bließ er so bis zum Ende der Periode, wo er als ehapeau das unter dem Arm getragen, aber, des Puders wegen, nicht mehr aufgesetzt wurde.

Den Spitzentragen, ber als rabat sich in zwei vieredige Lappen unter bem Kinne tonzentriert hatte (115 ab, 116 ac, 117 c), ba er sich auf ben Schultern und im Nacken vor ber Periide nicht mehr halten tonnte, verdrängte 1680 bas Halbuch (118 b), nur um 1690 eine Zeitlang leicht slatternd verschlungen ("Steenkerke") und bemgemäß länger (119 b c, 141 c), sons seif gebunden mit ziemlich turzen Enden (118 c, 119 a, 122 ab, 142).

Der rabat blieb bei Gelehrten und bei ber Geistlichkeit bis nach 1700 in Gebrauch und nahm endlich die bekannte Gestalt ber Beffchen (121b) an, die also von einer ihnen untergelegten spinbolischen Bedeutung (Gesetzestaseln) ursprünglich weit entsernt sind. Sie sind nichts als das Seitenstück der Halbtuckziesel. An der Hand entspricht der cravate die überfallende Spitenmanschette.

Auf der Buhne ericheinen die Befichen fälichlich icon im Mittelalter bei der geistlichen Tracht; es fei also ausbrücklich darauf hingewiesen, daß fie vor dieser Zeit nicht vorkommen.

Das Wams hatte schon zu Ende des vorigen Zeitraums kaum bis an die Hüsten gereicht; nun verkürzte es sich so, daß es nur bis unter die Achseln ging und vorn nicht zugeknöpst werden konnte (115 a b). Die Säume waren mit Bändern oder Borten, die Ürmel mit Schleisen besetzt (116 a c, 117 a c). Da die Wamsärmel nur den Oberarm bedeckten, so waren vom Hend nicht nur Brust und Taille, sondern auch die Ürmel sichtbar, die bisweisen durch Schleisen mehrmals abgebunden waren. Das hemd war also nun ein Baradestück.

Die Sofen murben jett wieber unten zugebunden, hatten aber noch ben Schleifenbefat (116c) ober bie von ber Stiefelmanschette auf fie übergegangenen Spitentrichter am untern Ranbe (115 ab, 116a, 117a c, 118b) fowie bie Defteln an ber Taille (117a, 118 c). Diefe gingen, als man ben Strumpf bis oberhalb bes Rnies verlangerte, über bie Sofe gog und unter bem Anie mit bem feitlich in eine Schleife gebunbenen Strumpfbanb befestigte, an ben feit 1657 über ber Bofe getragenen Schurgrod (jupe) über, ber bie Sofe fast ganglich verbedte (115 a b, 116 a c, 117 c). Diefe "Rod= hofe" hielt fich nur furge Zeit, nämlich bis 1670 ber Juftaucorps auffam, ber ihren 3med, Die Bofe zu verbeden, feinerfeits erfüllte (118 b). Doch charafterifiert biefes feltfame Rleibungsftud bas Jahrgebnt, die Jugend Ludwigs XIV., die Blütezeit Molières, und ift bie Tracht feiner Liebhaber und lächerlichen Marquis. Daneben blieb jeboch flets sowohl bie weite cylinbrifche Sofe, aus ber ber Schurgrod entstanben mar, als auch die bloge weitschlotternbe Rniehofe (rhingrave) in Gebrauch (117 a, 118 c).

Der Rod war bie nunmehr wieder über bem Wams angezogene easaque (111 b), die kurze enge Schaube, die der Soldat aus dem Bauernstande mitgebracht hatte (141 b, 118 c). Er wurde, in der Taille nunmehr anliegend geschnitten (justaucorps), seit 1670 allgemeine Tracht (118 b, 119 a b, 121 a b, 122 a b, 141 c,



fig. 118. Allongetracht (1650-1720): Lubwig XIV. und Maria Therefia, um 1660. Königlicher Diener, 1667.

142). Im wesentlichen war bamit unfer moberner Rod geschaffen ; taum als Bufall burfte es ju betrachten fein, bag er aus ber Solbaten= tracht bervorging und zugleich ben Urfprung ber Uniform bar= ftellt. Der Juftaucorps beftand aus Tuch, Fries, Ramlott, Lein= wand, und war mit anberefarbigen Mufidlagen, Tafden und an ber rechten Schulter mit einer Reftel aus langen Banbichleifen verfeben, fowie mit Treffen befett, und um bie Suften mit einer Scharpe aus Bolle ober Seibe, Golbstoff ober Spitengewebe, bem Abtonimling ber in ber vorigen Beriobe icon meift um bie Guften gelegten Felbbinbe, gegürtet (119a, 142bc). Die Achfel= banber bienten urfprünglich bagu, bas Degenbanbelier auf ber rechten Schulter festguhalten, fo bag es nicht berabgleiten tonnte. Bier ift ber Urfprung ber Epauletten ju fuchen, worüber, wie überhaupt betreffs ber Rrieg stracht biefer Zeit, bas fiebente Rapitel gu ber= gleichen ift. Der Juftaucorps reichte bis an bie Rnie.

Seit 1680 wurde ber bis babin geschloffene Rod auch vorn offen gesaffen (119 b), ba bas Wams eine ihm ähnliche Gestalt angenommen hatte und auf die Mitte ber Oberschenkel hinabgerudt war. Mit etwas türzeren und engeren Armeln als ber Rod ver-



Fig. 119. Allongetracht (1650—1720): Ludwig XIV. feit 1670 Elifabeth Charlotte von Orleans in Kriegstracht. im Hoftleibe. im Reitsleibe.

sehen, erhielt es vorn reiche Stiderei und Taschen (121 a) und wurde als Hauskleib ohne Rock getragen. Seit 1670 wurden auch die Hosen enger, die Strümpse wurden durch Bänder ohne Schleisen unterm Knie gehalten (121 a b, 122 b) und waren von weißer, grauer oder gebrochen roter Farbe, oft mit golbenem Zwickel versehen. Hell war nur das Wams (veste), auch wohl der Rock.

Der Mantel ober bie umgehängte casaque mit Armeln war im Ansang bes Zeitraums zum Wams und ber Rochose noch wohl gebräuchlich (115 a, 116 a, 117 ac), verschwand aber seit 1670. Einen weiten und langen Mantel trugen im Winter Bürgersmann und Ofsizier als Schutzbekleidung, sonst erscheint das Kleidungsstück nur noch bei Geistlichen (121 b) und in schwarzer Farbe hie und da zur Trauerkleidung (122 c).

Der Besat mar bis 1686 meift aus Seibenband, seitbem tamen reiche golbene und filberne Borten, Stoffe und Stidereien auf.

Die Frauen behielten in ber Übergangszeit bis 1670 noch bie alten Formen bei (116 b, 117 b, 118 a). Das Oberkleib war bis zur Hifte anliegend und geschlossen, abwärts sich immer weiter öffnend.



Fig. 120. Allongetracht (1650—1720): Königin von Bänemart. Bornehme Damen, Ballleid, grand apparat. Wintertleidung. Kontanae, Ende des 17. Jahrbunderts.

Um den horizontalen Ausschnitt lief ein Spitenumschlag. Die Armel waren ganz turz, so daß der Arm von dem mehrmals mit Schleisen abgebundenen, oft noch mit einer zurückgeschlagenen Manschette versehenen hemdärmel bededt war, oder sie waren vorn aufgeschlitzt, so daß der letztere sichtbar wurde. Armel, Gürtel und Säume wurden noch mit Restell besetzt, auch der Rock des Kleides und der Robe mit borizontalen Kalbeln.

Seit 1673 öffnete sich auch bas Leibchen bes Oberkleibes, am meisten oben, blieb aber an ber Spitze ber Schneppe geschlossen. Die Säume bes Oberkleibes wurden bann zuerst am Rock, nachher auch am Leibchen und an ben Armeln zurückgeschlagen, um bas Futter zu zeigen (120 ab). Die Robe bestand meist aus einsarbigem Samt oder schwerer Seibe, das Kleid oft aus gemustertem Stosse. Beide mußten in der Farbe zu dem umgeschlagenen Futter gut siehen. Born siel das Kleid senkrecht von der Schneppe hinab, hinten brachten untergelegte Histwillste (cul de Paris) eine große Wölbung zu ftande, die in eine Schleppe auslief.



Fig. 121. Allongetracht (1650—1720): Pring von Conti, Abbé, vornehmer Mann im Schlafrod, 1697. um 1700.

Die Schnürbruft, vorn senkrecht vermittelst des Blankschiets, war genau von der Form des Kleiderleibchens, welches den horizonstalen Ausschnitt behielt, während letzterer an der Robe senkrecht zu den Schultern hinausstieg, so daß diese bis zum Nacken bedeckt waren. Nur in den ersten Jahren nach 1670 kam der horizontale Ausschnitt an der Robe noch vor. Der Ausschnitt wurde mit feinen Spiten, die Armelsäume mit doppelten oder dreisachen Manschetten versehen, welche den Unterarm halb verhillten, da die Ärmel jetzt bis zum Ellenbogen reichten.

Der Stiefel war in biefer Zeit nur noch Solbatentracht und zwar in steifer, cylindrischer Form mit enormen Stulpen, die weit übers Knie hinausgezogen werden tonnten und Taschen hatten (119 a, 142 b). Das Schwärzen des Leders wurde jetzt allgemein üblich. Die Regel bildeten aber beim Militär die auch im vorigen Zeitraum (139 b, 140 a) selbst bort nie ganz abgetommenen Schuhe und Strümpse (141 b c, 142 ac). Die bürgerliche und die vornehme Tracht beherrsche der Schuh gänzlich, der bis 1670 wohl noch in der Karbe des Leders vorlam, mit rotem, etwas erhöbtem und nach



Fig. 122. Mongetracht (1650-1720):
Bauer, Tapissier du roi, Bornehmer Benegianer gegen 1680. in Trauerfleibung, um 1700.

unten sich wenig verjüngendem Absat und rotem Sohlenrand. An die Stelle der in der Übergangszeit noch üblichen Rosette war nunmehr eine Schnalle mit ansangs steif horizontal wegstehender Schleife (115 b, 116 a.e., 117 a, 118 b) getreten; vorn war der Schuh mit einer hoch am Gelenk hinaufreichenden steifen Lasche versehen (119 b, 121 b).

Schmud wurde, abgesehen von Ohrringen und Perlenshalsbändern, selbst von den Frauen wenig getragen. Bom Goldbesat war oben die Rede. Zur männlichen Tracht gehörte der Degen und der Stock (118c, 119ab), welchen sogar der Bürger trug, dem jener verboten war (122b), zur weiblichen der Fächer und in den letzten Jahren statt dessen auch der Stock. Mussen (115a, 115ac, 121b) und Handschube waren beiden Geschlechtern gemeinssem. Bei den Männern wurde der längst nur noch von Leder gefertigte Handschub immer schmudloser, der Stulp immer schmaler, so daß er 1715 nur 7 om breit war. Der Galahandschub bestand aus seinem meist weißem Leder; um biese Zeit seate man auch schon

beibe Handschuhe an. Diejenigen ber Frauen unterschieden sich nur burch die Berzierung mit Banbschleisen ftatt ber im vorigen Zeitraum beliebten Stickerei, und gegen das Ende des Jahrhunderts mit Spigenbesat. Nun kam auch buntes (rosa, hellgelbes, himmelblaues) Seibenzeug zur Berwendung, das im Ansang des 18. Jahrh. fast lediglich den Stoff der nun dis zum Ellenbogen reichenden, meist rosenroten, blauen oder grauen Handschuhe bildete.

Die Geräte folgten im Ansang noch den Spuren der Renaissance, wenn auch die schwereren, derberen Formen des Barocco vorsherrschten; seit 1680 jedoch gewann das Rocco die Oberhand, obwohl der völlige Übergang zu demselben erst im letzten Lustrum dieses Zeitraums vor sich ging. Der italienische Barocksil paste schon leidlich zu der Periick; aber die Franzosen mäßigten in deren Geiste seine üppige Kraft zu seiser Eleganz und brachten ein neues Element hinein. Statt der geraden Linie begann man die gesschweiste zu verwenden, der Kreis wurde unterbrochen oder durch das Oval ersetz; im Ornament, wenn auch noch nicht in der Grundsform, wurden schräge und unregelmäßige Figuren bevorzugt. In den Stoff mustern zeigten sich naturalistische Blumen (nie vorher dagewesen!) mit Architekturelementen wunderlich gemischt, die spätere Vorliebe sir matte gebrochene Farben, besonders in Grün, war schon merklich

Statt ber filberbeschlagenen Möbel aus bem Unsang ber Periode kamen bie eingelegten Arbeiten Boules (Schildpatt mit Metall-verzierung) auf; die früher mit Schnickereien versehenen Sessel, Sophas und Betten waren von der Polsterung überwuchert und mit Damast bezogen. Die Sihmöbel zeigten jedoch immer noch Holz. Die früher aufgelegten Kissen wurden, wie schon im 16. Jahrh., sestgenagelt, mit Samt oder Damast überzogen und mit Fransen beseiht. Die gerade Lehne war etwas zurückgebogen und gepolstert.

In ben Gefäßen zeigte sich neben ben Barodformen auch das Zurüdgreisen auf antike Borbilber: sie und die Gebrauchsgeräte hatten sich während bes 17. Jahrh. ziemlich ben heute noch geltensben Formen genähert.

### Sechstes Kapitel.

## Bopfzeit und Revolutionstrachten.

(1720-1805.)

Wie in ber vorigen Epoche bas Jahr 1670, fo bebeutet in biefer bas Jahr 1750 einen Wenbepunkt, bis zu welchem bie Tracht noch bie früber eingeschlagenen Babnen verfolgt. Wir tonnten also bie erften awangig Jahre jenes und bie erften breifig biefes Beit= raums je ben vorbergebenben Rapiteln zuteilen und etwa fo zahlen: 1600 bis 1670 Ubergang bon ber fpanifchen gur vollenbeten frangofischen Mobeberrichaft. Reattion gegen bie fteife fpanische Beife: 1670 bis 1750 Bieberauftommen ber lettern, Rococoperiobe. und konnten bie Zeit von 1750 an, welche fich wieberum ber natürlichteit und Freiheit guwenbet, als bie beginnenbe Ausbilbung ber Revolutionstracht behandeln. Wenn wir bas nicht thun, fo geschieht es, weil feit 1720 icon ber nüchternere Beift fich geltend macht, ber bie alten Formen absterben läßt, um bann in ber Auftlarungs= veriode ben Sturm und Drang ber groken Revolution porzubereiten. Das aeicab, wie immer, allmählich, ohne fcroffe übergange: Ab= fonitte giebt es in ber Gefdichte nicht, fonbern nur in ben Lehrbüchern.

Wir beginnen hauptfächlich beswegen bier ein neues Rapitel, weil jett bas pragnantefte Stud ber Tracht in ben letzten beiben Menschenaltern, bie Allongeperude, von ben Röpfen verschwindet. Wir wollen aber bie beiben Abschnitte biefer Epoche getrennt betrachten.

Das Theaterkostim ändert bei Militär und Civil zwijchen 1650 und 1793 eigentlich nur die Frijur; langes Haar, Allonge oder Puderfrijur sind die einzigen unterscheldenden Wertmale. Es sei doch der Wechsel im Schnitt der Kleidungsstüde der Beachtung empfohlen; die einzacheren und dem modernen Schnitt näheritehnden Formen der Zeit Ludwigs XVI. (habillé-Noch) werden teils aus Sparsamteit, teils weil aus dieser Zeit fast jedes Theater noch Originale besitht, meist auch sir frührer Epochen verwender, sehen aber 3, B. zur Allonge äußerst mager und blirftig aus. Der gerade Schnitt, die größere Weite und der reichere Tressendezh, die breiten Aufschläge und Taschen sind hier noch unerlästlich. Leider sind die Galaröcke auf der Bühne meist von spöttslicher Kürze.

## a) Absterben des Rococo.

(1720-1750.)

Schon im Ansang bes Jahrhunderts hatte bie große Staats= per üde nach und nach kleineren Formen Platz gemacht (123 b, 124 b). Die Ursache war außer der unbequemen Größe der "perruques in-folio"



Fig. 123. Zopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720-1750): Franfreich 1720-1730.

ber Buber. Anfangs half man fich, indem man bie Lodenmaffen ber Monge in zwei Bipfel vertnotete (Bipfel= ober Anoten= perude); bie frangofifchen Offiziere führten 1710 ben Saar= beutel (bourse, erapaud) ein, in ben bas hinterhaar gefiedt wurbe. Derfelbe war ein vierediger Beutel aus fcwarzem Taft mit einer Rofette (124c). Gleichzeitig tam ber mit fcmargem Banb fpiralformig umwidelte lange Bopf (queue) gleichfalls beim Militär auf (144b), ber, burch ben preußischen Ronig Friedrich Wilhelm I. eingeführt, jur Signatur ber gangen Periode bis 1793 wurbe. 1730 batte ber Haarbeutel (123 ac, 126 a, 127 a, 143). 1750 ber Bopf (128 c, 129, 130 b, 132, 144) alle Ropfe in Befit genommen. Bon ben icon früher fart verfürzten Seitenteilen ber Allonge blieben nur zwei Loden (ailes de pigeon) übrig, über ber Stirn wurde bas haar in einer fcon gefdwungenen Linie (vergette) zurückgestrichen (123c), bas Sinterhaar in ben Saarbeutel gestedt ober "geschwänzt" (zum Bopf gebunden). Diese Frifur ließ fich wieber mit bem natürlichen Saar berftellen, bas anfangs nur an ber Stirn, bann in feiner gangen Lange, feit 1750 allge=



Fig. 124. Zopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720—1750): Frankreich, burgerliche Tracht (1730—1740).

mein (b. h. von benjenigen, die welches hatten) getragen, aber bis zur Revolution noch gepubert wurde. Die Perilde war, wo sie noch getragen wurde, zur Stutzperilde, zum sogenannten Muffer (mirliton) geworden und blieb, teils in dieser Form (126 c, 127 b), teils in-solio, bei Gesplichen, Gelehrten, Ratsherren noch in Gebrauch. Natürlich ahmte man alle Modefrisuren in Ermangelung des Eigenshaares auch an der Perilde nach, deren Ansatüre der Stirn und an den Schläsen, wenn er durch das Borderhaar nicht verbeckt werden konnte, ganz offen zu Tage trat. Der natürliche Haarsansah ähnelte den der Perilde insosen, als er ebensalls eine schafgegeichnete weiße Linie bildete, entstanden durch das Zurücksieben des beim Pudern auf die Stirn gefallenen Puders in die Haarsgrenze vermittelst eines salzbeinartigen Pudermessen. Den Bart tennt das Jahrhundert nicht mehr (s. das solgende Kapitel).

Eine sorgältigere Behandlung der Puderfrisuren tann für die Bilhne nicht genug empfohlen werden. Die jeht überall dort heimischen formlosen und blöden Pudeltöpse find weder elegant noch leidiam. Mit wie großem Raffinement jedoch das 18. Jahrh. seine Frisuren in eigenem haar und Perinden jedem Gestick anzwassen wußte, lehrt ein Blid auf die Luellen. Kuserst lehrreich und jesselnd find sir die eine Gegensand die Kalente der Dreddente Galerie.

Der Sut mußte bes Bubers wegen unter bem Arme getragen werben (123 b c. 124 c. 127 a) und erhielt fatt ber bisberigen brei Rrempen zwei folde, fo bag er zusammengelegt werben tonnte. Statt ber Keberfabne (plumage) erhielt besbalb ber Rand einen Bortenbefats (123 ac). Balb murbe ber zweifrempige Sut jum Dreifpit, indem man bie vorbere Rrempe auf ber einen Geite mit bem Suttopf burch eine Schleife ober Rolarbe verband und fie fo über ber Stirn in eine britte Spite aufammengog (126 a).

Bei ben Frauen mar bie Kontange verschwunden: 1720 maren bie Frifuren noch boch, fentten fich aber feitbem immer mehr berab und frauselten fich 1730 in fleinen Lodden eng um ben Ropf (125, 126 b); fie waren mit einer Feber ober mit Blumen und Schleifen. auch wohl mit einer fleinen Spitsenbede (125 a) gegiert, aus ber im Bürgerftande fväter bie großen Sauben murben. Sinter bem Dbr fiel fpater eine lange Ringellode auf bie Schulter binab.

Die Rleidung erlitt bei ben Mannern taum wefentliche Beranberungen. Das Bams, in ber Karbe flets bas bellfte Stud ber Rleibung, batte immer noch lange Schofe (123, 124), bie fpater ausgesteift murben, folog aber nun nicht mehr bis zum Salfe. fonbern mar von oben bis gur Mitte ber Bruft offen, um bas Sabot, ben Spigenbefat bes Sembes an Sals und Bruft fichtbar werben zu laffen, welcher 1720 bie Bipfel bes Salstuches verbranate. Diefes felbft blieb noch bis 1750 in Gebrauch. Geiftliche und Rats= berren trugen Beffchen (127 b), soweit nicht die Rrause noch üblich mar.

Der Rod, als Staatsfleib, ging mit feinen Treffen und grofen Aufschlägen in die neue Zeit binüber; feit 1723 murben feine Schofe gleich benen bes Wamfes mit Rifcbein ausgespreizt, fo baf bas fcone Kutter zu feben mar (123 b.c). Für gewöhnlich mar er leichter und bequemer, hatte engere und längere Armel und fleinere Tafchen, Anöpfe. Borten 2c. Der Bürger trug ibn langer, bis untere Rnie, obne Borten und oft als Sausrod mit überichlagfragen. Much ber übergieber ober Reiferod (roquelaure) hatte einen folchen. Die beliebteften Farben maren farmefin, buntelviolett, braun, grau und rotgrau. Die Scharpe, in ber vorigen Beriobe, wenn ber Rod offen blieb, ftatt über biefem, über bem Bams getragen, tam nun völlig ab.

Der Mantel existierte bei ben Bornehmen nicht mehr, fonbern war nur noch als burgerliche Tracht mit überschlagtragen. Goller und Taschenklappen, bis jum Anochel reichend, sowie als Umtstracht ber Ratsberren üblich.



Fig. 125. Zopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720—1750): 1720—1750. 1739—1750.

Die Hose war eng und unterm Anie geschnallt, da man seit 1730 den Strumpf nicht mehr über die Hose hinauszog (123, 124 a), sondern, in dieselbe hineinreichen ließ (126 a). Seitlich war sie mit drei bis vier Anöpsen geschlossen; sie bestand sast durchweg aus schwarzem Sant, wenn sie nicht die Farbe des Rockes hatte. Die Strümpse waren noch oft mit dem goldenen Zwickel versehen und meist von einer milben Farbe, bei Gestslichen und Ratsherren aseich der übrigen Aleidung schwarz.

Die Frauen tracht veränderte sich sehr duch den in vornehmen Kreisen schon früher wieder ausgekommenen, jeht allgemein
gewordenen Reistrock (panier), der in ungeheurer Größe und erst runder (125 a), dann ovaler (von vorn nach hinten zusammengedrückter) Form (125 d, 126 d) allen Ständen unentbehrlich war.
Schleppe und Schnürbrust gehörten dazu, ebenso auf Oberund Unterkleidern Falbeln und Bolants in großer Menge (126 d). Gleich dem Kleide wurde nun die Robe auch horizontal ausgeschnitten und am oberen Rande mit einer Bandtrause besetzt (125 d). Die Robe wurde aber in dieser Beit verdrängt durch die Kontusche (125 c, 127 c), ein weites, ausgeschnittenes, vorn offenes ober mit Schleisen zugebundenes Oberkleid aus einfardigen hellen Wollen= und Seidensossen, im Winter auch wohl aus Samt mit Pelzbefat, welches von dem vieredigen Halsausschnitt, wo es in Falten gelegt war, meist dis auf die Füße hinabsiel und spitzensesetzte Halbarmel hatte. In Deutschland wurde dieses 1710 aufgedommene Oberkleid, bessen Höbepunkt etwa in das Jahr 1730 siel, wohl am Gürtel vorn zusammengezogen, so daß es eng anlag und nur hinten frei hinabsiel ("Watteausalte") und dann Schlender genannt. In den mittleren Ständen bevorzugte man das eigentlich nur im Hause getragene kürzere und engere Kossächen oder man schürzte die Kontusche auf.

Man trug also nun nur ein Kleib, bem man ben Schnitt ber Robe gab; bie spitwinklige Öffnung ber letzteren bis zum Gürtel wurbe seit 1700 burch einen Einsat (Steder) aus Spitzen ober aus bem Kleibersioffe gebeckt, so baß ber Ausschnitt bann gleich bem ber Kontusche viereckig war. Die Armel waren meift halblang und mit einer ober mehreren Spitzenmanschetten am Ellenbogen versehen (125, 126 b), während Handsche ben Unterarm bebeckten.

Die Coube ber Manner waren eben fo, wie in ber vorigen Beriobe, nur ohne bie fteifen Schleifen neben ber Schnalle, boch mit ber Lafche über berfelben (123, 124). Die Stiefeln, nur von Militarpersonen und Reisenben getragen, batten feit 1730 einen Schaft aus weichem Leber, ber unter bem Rnie burch eine Schnalle aufammengehalten murbe. Das bier angesette Rnieleber war jedoch fteif, binten ausgeschnitten, und allein gewichst während ber Schaft frumpf geschwärzt murbe (143 a). Schuts bee Strumpfes und ber Sofe jog man barunter enge Ubergiebftrumpfe von Leinwand, bie ben Stiefelrand überragten. Die Ruge ber Frauen murben burch ben Reifrod jest fichtbar, baber wurden ibre Soube tofett, febr fcmal, vorn fpit gulaufend. weit ausgeschnitten und mit boben fpiben Stodeln verfeben (125. 126 b). Der Stoff mar buntes Leber ober Atlas, gestickt und mit Schleifen, Rofetten ober Schnallen verziert. In ben unteren Ständen trug man Soube gleich benen ber Manner, Die aus ichmargem leber maren.

Der Schmud hatte, abgesehen von Bortenbesatz und Schuhsschnallen, keinerkei Bebeutung. Die Banbschleifen auf ber Achselkamen 1725 aus ber Mobe. Dagegen gehörten zum männlichen Anzug eine ober zwei Taschenuhren, Tabaksbose, Stod ober Reitgerte, Degen, Zeigefingerring und Handschuhe. Der Degen war ein langer geraber Stosbegen, wie seit 200 Jahren, und mit einsachem Bügel versehen; man trug ihn an



Fig. 126. Zopfzeit und Revolutionstrachten (a. 1720—1750): Frankreich 1735—1755: Serr. Dame. Abbé.

einem haten horizontal in ben hoffengurt eingehängt, so baß bie Spige ber Scheibe zwischen ben Rodichoffen forag hinaus fianb. Die hanbichube, bie ber Manschetten wegen teine Stulpen haben burften, waren weiß ober farbig.

Die Damen trugen, außer Rranzen, Steinen, Agraffen 2c. im haar, nur Ohrringe und etwa Perlenhalsbanber, welche lettere jedoch auch durch Banber ober Banbfraufen (126 b) ersett wurden. Die Schönpflästerchen in Form von Sternen, Rreuzen, halbmonden 2c. wurden womöglich noch übermäßiger als früher verwendet. Die Maste war außer Gebrauch getommen, ber Fächer spielte bagegen, jetzt ausschließlich in der Gestalt des Faltfächers, eine große Rolle.

# h) Sofepunkt des Zopfes und Revolutionstrachten. (1750—1805.)

Seit ber Mitte bes Sahrhunberts trat bie Reaftion ein; abermals strebte man nach Natur und Freiheit, bie Tracht ernüchterte sich, mit bem Zopf tam bas Philistertum in Schwang, und als Gegen-



Fig. 127. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750—1805): Galatracht (1760—1780). Abbe und Zofe (1755).

gewicht bie Sentimentalität. Zwar herrichte noch ber Buber auf allen Röpfen, fatt ber Bergette turmte fich über ber Stirn bas Toupet, ein bober Bulft gurudgestrichenen Saares (127a, 130 b), an ben Schläfen fagen zwei borizontale Lodenrollen, binten bing ber mit Band umwidelte und mit einer Schleife verfebene Bopf. Aber bies war nur bie Galatracht; jur Alltagefleibung (neglige) ging man einfach frifiert und puberte fich nicht (128), feste ben but auf (126 a, 129 c), ber bis 1780 ale Dreifpit (à l'Androsmane) getragen, jur Galafleibung freilich unter bem linten Urm gehalten wurde (127a). Beim Gruß wurde er von ber rechten Band erfaßt und in einem gierlichen Bogen nach unten geschwenkt. Daneben tam Enbe ber 70er Sabre ber bobe Culinberbut aus Norbamerita (Quaterbut), fowie ber Rilgbut mit runbum aufgesteifter Rrempe aus England (Buritanerbut) berüber (128 a, 132 c, 133 c). Doch bog man bie Rrempe vorn und auch mobl binten abwarts, fo bag zwei Seitenfrempen in bie Bobe fanten, ober man trug ben Sut mit gang niedrigem Ropf und fieifer, flacher Rrempe. Der "runbe But" war bamals liberales Combol.

Der haarbeutel verschwand seit 1760 und wurde nur noch von vornehmen Personen (alten hofherren) getragen, ber Bopf wurde fürger.

Das Jahr bes Schredens 1793 feate in Baris ben Buber von ben Röpfen und im folgenden Jahre tam ber Bouf ab: zwar wurde er noch getragen, aber nicht mehr allgemein : furze Reit febrte unter bem Direttorium auch ber Buber gurud, verschwand aber 1796 wieber, in Deutschland, bas in ber Mobebewegung ein paar Jahre gurudblieb, 1797 auch, fo bag im neuen Jahrhundert feine Berr= schaft ein Ende bat. Langfamer verlor fich ber Bobf, ben Karl Mugust icon 1780 aufgegeben batte; zwar war er immer fleiner geworben, aber alte Bebanten trugen ibn noch im neuen Sabrbunbert: beim Militar bielt er fich fogar bis 1807, vereinzelt noch langer, wie benn 3. B. Die englischen Juriften noch beute Die Allonge, Die Rutider an manden Sofen zu groker Gala noch beute ben Dir= liton (f. o.) tragen. Geit 1796 trat an feine Stelle ber furge Titustopf, wild in lauter fleine Lodchen frifiert (133 c). Mus ben ailes de pigeon waren bei ben incroyables bie an ber Bange nach vorn herabbängenden "oreilles de chien" (133 b) geworben. Balb magte fich bagu auch ichuchtern bie und ba ein fleiner Baden = bart bervor (133 a). Die beiben neuen Sutformen vereinigten fich 1795 ju bem beutigen fteifen Cplinber (147ac), ber bis 1804 mit einer Rolarbe getragen wurde. Der Dreifpit, jest quer aufgefett und nur vorn und hinten aufgefchlagen (Dreimafter ober 3meifpit [145 ac] 1794), hielt fich nicht mehr lange, außer beim Militar (Rapoleon8= but feit 1798), wo ibn bie Commandeure zumteil noch beute tragen. Die Frauenfrifuren wuchfen bis 1770 allmählich (127c, 128b, 131a), anfangs trug man gleich ben Männern bie vergette (126 b) und band im Raden bas Saar in eine Schleife, Chignon genannt. Dann aber tamen ploblich iene ungebeuren Sagraebaube (130 a c. 131), welche zwei= bis viermal fo boch waren, als ber Ropf, und Stunden ju ihrer Berftellung bedurften, weshalb auch, wie icon feit 1750, viele Frauen nunmehr bie Berude annahmen. Diefe rafend hoben Frifuren berrichten allgemein bis 1785, blieben bann nur für Balltoilette (oft ungepubert) in Gebrauch und verschwanden 1793. Daneben trugen beibe Gefchlechter einfachere Frifuren, bas Saar ringsum zu einer breiten fleinlodigen Daffe aufgelodert (132 b) ober tugelig nach oben gestrichen (132c), a la herisson. 1795 wurden griechifde Frifuren, natürlich ohne Buber, allgemein, bei benen bas haar nach vorn gestrichen wurde (134 ab), baneben



Fig. 128. Zopfzeit und Revolutionetrachten (b. 1750-1805): Werthertracht. Paris, 1770.

auch bei ben Frauen ber Titus, boch verlängerten sich balb bie Nackenhaare "a l'enfant"; 1799 bilbete man auch bie römischen Frisuren nach und trug Perücken in verschiedenen Farben zum Wechseln. Diese Mobe bauerte aber nur bis zum Kaiserreich.

In biefer Epoche tamen bie großen Sauben (131) unter bem Namen Dormeufen ober Baigneufen bei verheirateten und unverheirateten Frauen allgemein in Gebrauch, nach 1770 auch Turbanhauben, bie gleich jenen mit ber Frifur sich herabsentten. Bu ben griechischen Frisuren trug man bann griechische Saarnete.

Der Hut erschien mit slachem Kopf und breiter Krempe auf ben Frauenköpsen (130 a), aus Stroh, Filz, Seibe, Samt oder Leinwand gesettigt, und nahm allerhand Formen au; in den 70er und 80er Jahren trugen die Emanzipierten den runden Hut à la Werther mit hohem spitem Kopf und breiter Krempe (132 b), aus dem seit 1790 die Kiepe wurde, die in die neue Epoche hiniberging. Diese Hutsform entstand, indem die hintere Krempe keiner wurde und versschward, die vordere daggen sich vergrößerte und in den Hutlopf überging (134 e). So erscheint der Hutsflich als ein wagerechter



Fig. 129. Zopfzeit und Revolutionetrachten (b. 1750-1805): Deutschland um 1780. Alltagefleibung ber Manner.

Trichter ober Cplinder mit einem Ausschnitt unten für ben Sals (148 b).

Seit 1770 wurden von den Freigeistern allerdings Stulpstiefeln getragen, die meist mit Kappen versehen waren (128 a, 129 c), doch drangen sie, obwohl von der Revolution adoptiert, dis zum Schuß der Epoche nicht in den Salon: dort blieben Schnallensschuß, e, seit 1770 ohne rote Absätz, und Strümpfe herrschend, wie sie auch die Incropables trugen. Nur sür gewöhnlich herrscht am Ende diese Zeitraums der Stiesel bereits vor, der indes die weit in unser Jahrhundert hinein (1813) selbst sür Militär in Uniform nicht coursähig wurde; im Salon trug der Offizier Schuhe und Strümpfe zur Uniform. Außer den Kappenstieseln gab es auch steise Stieseln ohne Kappen, welche dis an oder über die Knie reichten und in letzterem Fall hinten ausgeschnitten waren, sowie ungarische mit einer Troddel vorn, ja selbstieseln (133 b).

Die Frauen, welche viel auf die Zierlickeit des Fußes gaben, trugen die Schube fpig, mit febr boben roten Abfagen, die fpig

und an der Seite ausgeschweift waren, und besetzen sie mit Gold und Steinen. Seit 1770 wurde der Ausschnitt auf dem Spann noch tieser, in der Revolution wuchs er so, daß die Schleisen und Rosetten verschwanden. Dasür wurde nun der Schuh mit Bandern am Fuße seitgebunden (134 b). 1794 sielen mit den hohen Frisuren auch die hohen roten Stödel samt Reifrod und Schnürbrust. Diese slachen Bänderschuhe, die auch von den Männern am Ende des Zeitraums als besonders elegant getragen wurden (147a), glichen saft den Sandalen, wie sie die Zwischenzeit der griechischen Mode berachte (134a).

Die Kleibung ber Männer wurde feit 1750 wieder überstrieben toftbar, Samt etwas so gewöhnliches, daß der schwarze am französischen Hofe verpont und farbiger mit Golds ober Spigensbefat, sowie Goldftoff geboten war.

Das Halbtuch war bis 1780 meift burch ben emporstehenden Rand bes Jabots verbeckt, erschien bis 1790 wieder als einsaches weißes Tuch (132c), wuchs in der Schredenszeit aber zu enormer Größe und Höße, so daß drei nun auch farbige Tücker übereinander getragen wurden, in die das Kinn sich begrub (133 b.c, 147 a). Wollte man den Hals vor dem Messer Guislotine schilken? Unter dem Halstuch schaute der emporstehende Hemdfragen heraus (147c). In der Kaiserzeit kam das Jabot wieder etwas zur Geltung (148 a.c).

Da ber Rod nun ein unentbebrliches Rleibungsftud auch im Saufe mar, fo berlor bas Bams bie langen Schoke und reichte nur noch bis auf ben halben Oberfchentel; Die Armel fielen ebenfalls, ba man fie nicht mehr fab, und ber Ruden murbe aus geringem Stoff bergeftellt. Go murbe bas Bams gur Befte (gilet). Run murbe beren Borberteil jur Galatracht aufs reichste mit Golb= unb Silberborten befett (127a, 128c), ober mit Seibenftiderei bebedt (130 b. 132 a), auch mobl von Damaft beschafft. In ben letten zwei Jahrzehnten vor ber Revolution gab es je nach ber Mobe Westen mit längeren (128c, 130b) ober fürzeren (129, 132a), ja auch folde gang ohne Schöfe (128 a, 132 c), alfo auch ohne Tafchen und Batten. Cbenfo ichwantte ber Schnitt zwischen einer und zwei Auf ber Bruft blieb bes Jabots wegen bie Wefte Reiben Anopfe. ausgeschnitten, nur bie Incrovables inopften fie bisweilen oben gu. Bur Alltagetracht fowie bei ben mittleren Stanben mar bie Befte aus einfachen bunteln Stoffen.



Fig. 130. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750—1805): Französische Galatleibung, 1780. Mäbchen aus Rantes, 1768.

Die Sofe verlangerte fich feit 1750 bis unterhalb bes Rnies, wo fie mit bem Strumpf zusammentraf, und wurde feit 1770 auch gern in hellen Stoffen getragen, wie beim Militar. Bis jum Enbe bes Jahrhunderts blieb biefe Richtung, nur in ber Schredenszeit trug man buntle, olivenfarbige ober grune Sofen. Die Schon = geifter trugen feit 1770 gelbe leberne Sofen und Stulpftiefeln, bagu gelbe Befte, Frad und Cylinder (Berthertracht, 128 a), ein Angug, ber burch Goethe 1775 in Beimar fogar hoffabig murbe, natürlich nicht für Festlichkeiten. Mit ber Zeit reichte bie Sofe bis in bie Stiefeln binab (133b), und als in ber Revolution Balb= ftiefeln auftamen, verlangerte fie fich bis in die Mitte bes Unter= ichentels; nach 1794 war fie gur mobernen langen Sofe (pantalon) erwachsen (147a). Vorläufig trugen biefe zwar nur bie incrovables, banach auch Sanscülotten genannt, nicht weil fie überhaupt feine Sofen trugen (mas bamals mohl eben fo unmöglich gewesen mare, wie beut), fondern teine culotte (Aniehofe), wie fie in vornehmen Rreifen noch allein für anftandig galt. Aber nicht mehr lange: 1797 murbe bie beutige Bofe als Alltage=



Fig. 131. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750—1805): 1774. 1783/84. 1785/86.

tracht allgemein. Seitbem ift aus biefer ber Strumpf versichwunden, ber zur Gala immer weiß getragen, zur Alltagstracht in ber letzten Zeit aber mit horizontalen, vertitalen und Zickgacffreisen in bunten Farben versehen worben war.

Der Rod verlor seit der Mitte des Jahrhunderts seine Tressen und Goldstidereien und wurde enger, die Armel enger und länger, die Ausschlässe enger und schmaler, so daß nunmehr vom Hemdermel nur die Manschette sichtbar blieb (128 c, 129). In den 60er Jahren wurde der Borderteil des Rockes unten nach hinten zu eng geschnitten, sodaß er dem englischen Reitrock ähnlich wurde, der seit 1770 als Frack die Tracht der Schöngeister war (128 a). Seit 1780 kam er sogar als Hostracht in Gebrauch (132 a). Die Weste wurde zum Frack die an den Unterseib verkürzt. In der Schreckenszeit wurde der Frack allgemein, so daß während des Direktoriums die Stutzer (ineroyables) auf den Rock zurückzreien mußten (133 c), der als übertleid (surtout) sür den Winter auch zum Frack gebräuchlich geblieben war. In der solgenden Periode drang dann

ber Rod wieber durch. Der Frad, von den Tagen des Direktoriums bis auf die unfrigen Staatskleid, bildet also den übergang von dem betreßten und gestickten Galarod der Rococozeit (justaucorps) zu dem schmudlosen Rod unsres Jahlhunderts. Der Galas rod war aber in den letzten Jahren vor der Revolution dem Frad in der Form schon nahe gekommen (habit habillé, 130 b) und hatte gleich diesem einen aufrechtsehenden Kragen (132a), der später umgeschlagen wurde (132c, 147a). Der Oberteil des Frads wurde seit 1786 auch horizontal geschnitten, so daß die Schöße im Winkel ansetzen (132c), womit 1804, als der Frad den noch heute daran üblichen Kragen nur in etwas höherer Form annahm, der jetzige Frad im wesentlichen vollendet war.

Was die Stoffe anlangt, so wurde noch der Galarock aus glattem oder eintönig gemusiertem Samt oder Seidenplüsch gesertigt; die Brokate kamen außer Gebrauch, dagegen sing man bereits an, auch seines Tuch oder Seide zu verwenden. Weste und Rocksutter waren meist von weißem Atlas, während die Hose mit dem Rock übereinstimmte. Rand, Ausschläge und Patten waren gestickt.

An Farben waren zwar rot, blau, violett, grun und gelb noch beliebt, aber man mählte auch für ben Galarod icon buntle, wie braun und ichwarz, seit 1780 fogar graue und gebrochene Tone.

Die bürgerliche Männerkleibung bestand zumeist aus Tuch, seltener aus Seibe ober halbseibenem Stoff. In der Regel waren diese Stoffe gestreist: blau und rosa, grün und schwarz, braun und gelb, selten einsarbig, aber wohl geblümt oder mit kleinen Sternen oder Kreuzen gemustert. Das Rockfutter mußte vom Oberzeuge scharf abstechen. Die ungemusterten Stoffe wurden sowohl bunkel als hell, bis 1780 aber noch gern in reinen Farben getragen. Dann erst tamen die gebrochenen Töne auf. Auch die Weste liebte man gestreist. Bon den Farben der Hosen und Strümpse war oben schon die Rede.

Bei den Frauen stand der Reistrock noch immer in Ansehen (130), bis 1780 war er zur Feststeidung unentbehrlich (130a, 131b), während er beim Négligé seit 1770 abgekommen war (128b). Manche legten allerdings noch hinten Wilsse auf, die man culs de Paris oder Bouffanten nannte (131ac). Vorn siel also die Gestalt von der Schneppe geradlinig ab, oberhalb der Schneppe aber mußte der Bausch auf der Kehrseite, genan wie in unseren Tagen, vorn sein Gegengewicht haben. Man schnürte also hoch, was zu schnüren war, und was zu ber übermäßigen Ausbehnung noch



Fig. 132. Bopfzeit und Revolutionetrachten (b. 1750-1805): Franfreich:

Softracht, Gala, 1785. Dame, 1792.

1790-1792.

sehlte, die bald für schön galt, nun, das polsterte man. Man bedte bie bisher nackte Brust mit dem schon seit 1750 ausgekommenen fichu oder Brustuch und legte Kissen darunter, dis die gewünschte Höhe erreicht war. Manche hoben das Brustuch durch untergelegte Drahtgestelle. Um höchsten stieg das in England, wo in der Blütezeit dieser Mode, von 1785 bis 1790, manche Dame gar nicht über ühren Busen hinübersehen konnte (131 c).

Im Bil rgerstande war das Brusttuch sehr beliebt, da es den weiten Ausschnitt zubeckte. Born endete es in einer Schleise oder bei festlichen Gelegenheiten in einem Sträußchen vor der Brust. Bisweilen wurde es vorn gekreuzt und auf dem Rücken gebunden. Bei den Bornehmen war es aus kostbarem Stoff und mit Spitzen besetzt; statt seiner trugen sie auch wohl die schwarzseidene spanische Mantilla um die Schultern, die vorn lang herabhing. über den Kopf band man dann oft ein keines schwarzes Seidenstuch, das unterm Kinn verknüpft wurde. Alls seit 1794 das griechische Kostilin austam, das von 1799 bis 1805 bertschte, wurde

ber Busen wieber gezeigt (133 a, 134 b) und nun, wo er sehlte, häufig aus Leber ober Wachs nachgemacht, wie ja früher schon bei ben langen Hanbschuhen und kurzen Urmeln kunftliche Arme aufgekommen waren. Berbürgten Gerüchten zusolge soll beibes noch heutigen Tages vorkommen.

Bis gegen 1790 mar noch bie Schnurbruft mit ber Schneppentaille an ber Tagesorbnung, ber edige Ausschnitt porn noch tiefer. Uber bem Reifrod murbe bas Unterfleib obne Leib, ber Rod (jupon), und barüber bie Robe getragen, beren Leibden eng anlag und born geschloffen mar, mabrent ber Teil born bon ber Schneppe abwarts fich fdrag öffnete und über ben Reifrod fpannte (130 a, 131 b). Bisweilen reichte fie nur bis auf ben balben Rod (131 a). Die Armel bebedten nur noch ben balben Oberarm, fo baf bie Manichette eben bis zu ben Ellenbogen reichte (130 c. 131 b): 1780 maren nur noch ichmale Achielbanber übrig. In biefer Epoche maren (wie benn icon zwanzig Jahre vor ber Mitte bes Sabrbunberts bie Reigung au garten Rarbentonen berbortrat) belle und blaffe Farben außerorbentlich beliebt und machten aus ber Frau eine ungemein buftige, garte Erscheinung. Beiß, blaggrun, blagblau, rofa, blaggrau, blagviolett maren an ber Tage8= ordnung und wurden mit feinstem Geschmad verwendet. Changeantftoffe tamen in biefen bellen, gebrochenen Karben vor.

Die Robe fdmand feit 1795 vor ber griechifden Tracht. Much bei ben Frauen mar bor 1780 eine emangivierte Tracht (131 c, 132 b) aufgetommen, analog bem Werthertoftum, bem fie in ber Form glich. Das ungepuberte Saar bebedte ber runbe Mannerbut, auch wohl bie Dormeufe: bagu trug man eine turgicoffige Befte nach herrenart, und einen ebenfolden Frad, ben vielgenannten caraco (131c). Statt bes Tuches, aus bem berfelbe anfangs befiand, nahm man, ba er fich von ber Fractform fpater etwas entfernte, auch leichte, belle Frauenftoffe. Dazu fnühfte man eine Scharpe um bie Suften (132b). Die Rontufde (131a) fiel feit 1770, bom Caraco verbrangt; boch auch biefer murbe fonell ein Opfer ber antifen Tracht. Wie in Runft und Deforation icon länger, nahm man fich nämlich nun auch in ber Tracht bie Untite jum Mufter, für beren wefentlichfte Gigenschaft man bie Radtbeit gebalten zu baben icheint. Eingeführt murbe biefes fogenannte griechische Roftum von ben bervorragenbften Burgerinnen ber Revolution 1794, murbe aber erft fünf Sabre fpater allgemein und berrichte bis zum Enbe bes Reitraums, alfo mehr als funf Jahre



Fig. 133. Bopfzeit und Revolutionetrachten (b. 1750-1805); Merveillense und Incrohables, 1795-1797.

lang, nicht nur in Frankreich, sondern auch in Deutschland. England bagegen, das seit einiger Zeit schon einen oft günstigen Einfluß auf die Mobe hatte, machte diese nicht mit, obwohl das Hauptstück der neuen Tracht, die tunique, mit der in England als Morgenkleid

gebräuchlichen chemise große Abulichteit batte.

Man legte asso plötzlich alles ab, was das Wesen ber alten Mobe gebildet hatte: die hohen Frisuren, die Eüls und Bouffanten, die geschnürten Taillen, die hohen Abfätze, ja alle Unterkleiber, und trug, außer allenfalls bem Hembe, nur eine diesem in der Form gleiche Tunika (134) die auch wirklich Chemise genannt wurde; dazu sleichfarbene Tricots nit violetten Zwickeln und Kniebändern, sowie Sandalen oder flache Bänderschube. Die tunique war aus dünnen, oft halb durchsichtigem Stoffe, siel in langen Falten frei und gerade herunter, war unter der Brust gegürtet, wohl auch noch an den Seiten von unten die über die Knie geschitzt (134a) und ließ Arme, Nacken und Burgt völlig unbedeckt. Solche in unserem Klima geradezu lebenszesährliche Tracht — das ganze Kleid wog oft kaum ein halbes Pfund — war zum Entseten der Arzte



Fig. 134. Zopfzeit und Revolutionstrachten (b. 1750—1805): Griechische Tracht, 1795—1799. Merveillenfe, 1795—1797.

und aller Bernünftigen sogar im Winter üblich: unglaublich aber wahr. Und man fror mit Begeisterung in diesem leichten hemben, benn man glaubte allen Ernstes, das sei antit, also republikanisch. Zu diesem Kostüm à la greeque trug man auch wohl ein durchssichtiges Diploïdion, eine Spitzenmantille (133a) oder einen schmalen Shawl (134c). Wenn man die Haare zerzaust trug, so hieß es à la sauvage (134c). Dazu kam bisweilen ein kurzes schurzartiges überziehstüd (134a), das Rudiment der Robe, oder eine Art kurzer Stola, sowie eine riesige hängende Spitzenhaube (133a, 134b). Die Damen, welche dieses Kostüm in seiner ganzen überztiebenheit zur Schau trugen, sind unter dem Namen der merveilleuses berühnt. — Mit der Tunika oder Chemise, der Ausgangsform für die weiblichen Moden unseres Jahrhunderts, waren die aus dem Mittelaster überkommenen zwei Kleider endgültig beseitigt.

Das männliche Seitenstüd jur Merveilleuse ist ber nach seiner Tracht mit ben ungebeuren Klügelklappen, Kragen an Weste und Rod und ben angeführten Eigentümlichkeiten so genannte Incrovable (133 bc).

In der Revolution verloren sich die geblümten Stoffe; die vorherrschenden Farben waren schwarz, weiß und grau; die Männer kleideten sich seitdem in trübe, unbestimmte Farben, die Krauen zeigten außer weiß an der griechischen Tracht höchstens noch eine blasse Karbe. Zugleich kam auch die Seide wieder reichlich in Gebrauch, sowie der dis dahin spärliche Schmud (aus Diamanten 20.), der nicht nur im Haar, sondern auch am Halse (Perkenhalsbänder) und an den Armen, ja sogar an den Füßen erglänzte. Trug man doch den ganzen Arm bis zur Schulter hinaus, die Finger und sogar die Zehen voller Ringe! Die Ohrgehänge, welche bei den hohen Frisuren üblich gewesen waren, verschwanden dagegen in der Revolution, da die über die Ohren herabsallenden Locken sien habeten (133a). Noch spielte der Fächer ein große Rolle; die Hand siehen, kamen nur während der griechischen Tracht ab, um in der sosienden Keriode wieder ausgutauchen.

Die Männer führten ben Degen, jest bisweilen auch burch bie Rocktasche gesteckt, nur noch zur Gala, im Neglige nicht mehr. Der Stock hatte einen Knopf und unterhalb besselben eine Quaste. Ihn silhrte jedermann, in den 80er Jahren auch die Damen (130 a.c., 132 b). Die Incropables zeichneten sich durch einen keulenartigen Knotenstock der Knut peel von spanischer Beinrebe (133 b) aus. Die Tabaksdose kam mit der Revolution ab, doch trug man noch (womöglich doppette) Uhren mit Gehängen, die Incropables große Ohrringe. Eine seltsame Mode waren seit dem Ende der 70er Jahre die riesigen Muffen, in welchen die Stutzer beibe Unterarme völlig verbergen konnten. Die Handschuße waren

furg, bell braunlich ober grau.

Die Geräte sind gleich ber Architektur bis zum Tobe Lubwigs XV. noch verschnörkelter, als im vorigen Zeitraum; die Bauten sehen aus wie Möbel, Schlösser gleichen ben in dieser Zeit aufgekommenen Kommoden. Die gerade Linie ist ganz verschwunden, alles willkürlich geschweist, die Symmetrie der einzelnen Teile aufgehoben und diese mit bewuster Misachtung aller natürlichen Gesetze des Ausbaus gegen einander verschoben. Der flache Bogen wird unterbrochen und in die Lücke ein Medaillon mit einer Guirlande gehängt, das Rechted der Rahmen in eine schiese Figur verwandelt; alles Konstruktive verschwindet, kaum kommt noch eine

regelmäßige Figur por. Aber innerhalb biefer Launenhaftigfeit offenbart fich eine anmutig icopferische Rraft, eine außerft geschmadvolle Priginglitat, welche in ber icheinbaren Unordnung bas Gleichgewicht wieberberftellt. Augleich ift bie Tednit außerorbentlich entwidelt und bilbet jedes Material aufs zierlichste burch. Bezeichnend bafür find jene reizvollen, leicht mit natürlichen Blumen beforierten Gefage, jene gragiofen, mit feinstem tunftlerifden Tatt empfundenen Riguren aus bem Lieblingsmaterial jener Epoche um bie Mitte bes Jahrhunderte, bem Porgellan, für welches Rococo noch beute ber flaffifche Stil ift. Die Dobel. an benen bie Polfterung übermuchert, werben auch in bem beliebten Beif ober in bellen Tonen laciert und mit golbenen Ranten und Leiften beforiert: Butten (Rinbergefiglten), Guirlanden, Ranten, Boluten. Rinben- und Blattwert. Mufdeln, flatternbe Banber, Draberien. Rartuiden find bie beliebteften ornamentalen Elemente.

Unter Lubwig XVI, bagegen tritt eine Reaktion ein, Die biefe Willtur wieber in gesteifte Formen zu zwängen ftrebt und icon mancher= lei antite Bergierungsmotive verwendet. Die gerade Linie gewinnt wieder bie Alleinherrschaft, bas Konftruktive tritt in nüchternfter Beife bervor, fo bag nun bie Dobel oft umgefebrt ausfeben wie Dit werben auch birett antite Borbilber nachgeabmt. Bauten. Bronzeverzierungen in Gefialt von Bafen, Reliefs 2c, tommen auf. statt ber plastischen Bergierungen eingelegte Arbeit an ben fteifen. geftelzten, bunnbeinigen, nun polierten Dobein, benen bie Uberlieferungen ber alten Runfttechnit, befonbers in ber Bearbeitung ber Bronze, noch einen gewissen Wert bewahren. Mehr an bie Beise bes Rococo, welches noch immer, innerhalb ber mehr antikisierenben Grundformen, Ziermotive liefert, Mingen bie Mobelftoffe und bellen Babiertapeten an. Die Deforation berwenbet naturaliftische Blumenfranze und sfraufe in Berbinbung mit ber ftilifierten Arabeste und bem fommetrifden Rabmemvert.

In dieser Spoche, die den besonders in Deutschland nüchternen und steisen Zopfstil bringt, wird die Farbe ganz blaß und schwächlich; die düsseren Ascherlige und Opserschalen — Borsahnungen der kommenden Schrecken —, die Tückerguirlanden, die Geräte in Form von Säulen, Tempeln, Dreisüßen sühren direkt auf die steise, phantassielos nüchterne Unfreiheit des Empirefiils 108. Die Antike wurde eben hier genau so salssch und äußerlich versstanden, wie im Kostim, und ist hier wie dort die Ursache, daß der Faden der Entwicklung jäh abreißt.

Wir haben die beutlichste Illustration zu dem boktrinären, theoretisierenden, a priori konstruierenden Zuge, wie er der Ausstlätung und noch mehr der Revolutionsbewegung anhastet, die den Zusammenhang der Aufturentwicklung auf allen Gebieten, nicht am wenigsten auf dem kinflerischen und kunftgewerblichen, und wie wir gesehen haben, auch in der Tracht gewaltsam unterbrochen hat. Was nun? fragt die neue Zeit — vergeblich, sie mußwieder von vorn ansangen.

### Siebentes Anpitel.

### Ariegstracht der neuern Beit.

Schon am Ende bes Mittelalters hatte die Verwendung bes Schiefipulvers eine vollständige Neugestaltung des gesamten Kriegs-wesens angebahnt, indem es die Sisenrüstung allmählich überstüffig machte. Im 16. und 17. Jahrh. sehen wir dieselbe daher Stück für Stück fallen.

Rugleich ging bie Entscheidung vom Einzelnen wieder auf bie aefdulten und geordneten Maffen, bom Ritter auf ben Beruf8= folbaten, von ber Rraft und Gewandtheit ber einzelnen Rämpfer auf bie Tattit ber gleichen Glieber (Compagnien und Regimenter) über. Ru ber gleichen Ausruftung innerbalb biefer Glieber tam im Berlaufe bes 17. Jahrb. bann noch bie gleiche Tracht, bie Uniform. als ein gang mobernes Element bingu. Die Entwidelung bes Rriegs= mefens, wie fie burch bie Reuerwaffen begonnen murbe, bat beute noch ibren Abichluß nicht erreicht, es ift also billig, bag wir auf bie Einführung berfelben einen Blid werfen, wobei wir von ben Gefdüten allerbings abseben wollen, ba biefe nicht jur Bewaffnung geboren. Die erfte Berwendung ber Ranonen batiert pon ber Mitte bes 14. Jabrb., Sanbfeuermaffen (Gewebre), aus ber 1424 mit Sahn ("Saken") verfebenen Sandtanone entftanben, find am Ende bes 15. Jahrh. icon befannt, aber noch felten gewesen; im gangen verwendet, b. b. bei einem Truppenteil ein= geführt, wurden fie zuerst 1521, indem Rarl V. ein spanisches Regiment Mustetiere errichtete. Die Mustete murbe au biefer Beit noch mit ber am Saten befestigten gunte aus freier Sand abgefeuert, indem man ben Rolben unter ben Arm nahm. Erft in ber zweiten Salfte bes Sahrhunderts tam bas Luntenfclof auf.



Fig. 135. Kriegstracht der neuern Zeit: Landstnecht, 1530-40. Maximilians-Rüftung, 1500. Salbe Riffung.

bei bem ber Hahn umgekehrt wie bei unserem Perkussionsgewehre stand; die Flinte erschien erst im 17. Jahrh. Im 16. Jahrh. blieb die Stützgabel zum Aussegen in Gebrauch (137 a, 138 c). Die Pistole, Faustrohr ober Reitpusser genannt, war meist mit bem 1515 ersundenen Rabschloß versehen.

Wie wir im letten Kapitel ber vorigen Abteilung gesehen hatten, war ber Harnisch an ber Grenze bes Mittelalters auf ber Höhe seiner Bollendung angelangt, die so ziemlich durch den sogenannten Maximilians-Harnisch bezeichnet wird, wie er um und nach 1500 von Augsburger Plattnern hergestellt wurde (135 b.c.). Technisch war laum etwas daran zu bessern, so daß er in der Folgezeit des 16. Jahrh. nur noch reicher ornamentiert, sowie den Formen der Tracht und den Beränderungen der Kriegssührung gemäß sortgebildet wurde. Um gegen das Feuergewehr hinreichenden Schutz zu bieten, ward die Rüstung im Ansang des 16. Jahrh. mehr und mehr verstärkt, sie legte auch allmählich die der Maximilians-Nissung eigentümliche Rieselung ab, verlor die Eden und Kanten, so daß alle Teile mehr

ober weniger runbe Formen zeigten, und wurde, besonders in bem jett ftets aus einem Stild geschmiebeten Brufteil, bober ausgewolbt, fo bag biefer faft halblugelformig erfchien. Die Ranber bes Renaiffance-Sarnifdes find oft, jum Schmud jugleich wie auch jur Berffarfung, in Form von farten gewundenen Schnuren ausgefcmiebet. Obwohl er immer fcmerer und unbeholfener wurde, für ben Kampf zu Fuß also gar nicht mehr geeignet mar, bot er boch gegen bie fortichreitenden Berbefferungen in Berwendung ber Schuff= . waffen teine genügende Sicherheit mehr, fo bag ein Stud nach bem andern abgelegt und icon im fpatern Berlauf ber zweiten Salfte bes Jahrhunderts ber Schutz ber Unterschenkel und ber Unterarme befeitigt wurde, also auch bei ben Bornehmen neben ben gangen balbe Rüftungen, wie bei ben Lanbetnechten (135 a. 136 a) auffamen. In ber Form anberten fich faft famtliche Teile. Go ward feit ben breifiger Jahren bis gegen bie Mitte bes Jahrhunderts bas Bruftftud von ber Mitte aus nach beiben Seiten mehr abgeflacht, mabrenb bes letten Drittels, ba es ben Ganfebauch aufnehmen mußte, in ber Mitte nach unten ju in eine Spite verlangert.

Die Dberichentelplatten wurden, wie bei ben landefnechten. nach ben fechziger Jahren ziemlich allgemein, vereinzelt auch icon friiber, burch ein Gefüge von vielen fcmalen, burch Riemen verbundenen Borizontalfdienen erfett (136c). Die Schultertacheln wuchsen in biefem Jahrhundert, fo baf fie Bruft und Ruden zumteil noch mit bebedten, und batten am obern Rande einen aufrecht siebenben. oft ziemlich boben Rragen, Stechrand genannt, ber fich mit ber Mitte bes Sahrhunderts wieder verlor. Auch ichmiedete man bis babin gelegentlich bie Ruftfrude ju puffenartigen Ausladungen, in Nachahmung ber Kleibermobe (135b), nach welcher fich biefelben über= haupt im einzelnen ftreng richten. Gleich zu Anfang bes Jahrhunderts waren ftatt ber fpitigen Schube folde mit ftumpf gerunbeter Spite aufgetommen, bann febr balb weite Schube mit gang breiter Bebentappe, Die bis 1540 immer unformlicher murbe. Seitbem nahm ber Schub ber Riiftung bie fpanische Korm an. Noch mebr anberte fich ber Selm, ber feine bochfte Ausbildung im Anfcluß an feine bisherige Form einer rings geschloffenen Rappe mit be= weglichem Gefichts- und beweglichem Kinnschutze in biefer Epoche erfuhr, welche feit ben zwanziger Jahren bie salade (f. o.) abschaffte. Er erhielt nun noch ein besonders bewegliches Stirnfrud, sowie einen Sale= und Genicifdut und wurde am untern Ranbe ringeum gu einer Rinne ober einem boblen Bulft (bourrelet) ausgetrieben, ber



Fig. 136. Rriegetracht ber neuern Zeit: Lanbetnecht, 1530. Lanbetnechtsführer, 1540-50. Englander, um 1570.

um ben oberen zu biefem Zwed gleichfalls wulftig gerundeten Rand der Halsberge sest umgelegt auf bemfelben drehbar beweglich war (Armethelm, 135 d.c., 136 c.). Eigentimlich der spanischen Zeit ist auch der Burgund derhelm (bourguignotte) mit Kamm, horizontalem vorsiehenden Augenschien, Wangenklappen und Nackenschutz. Im letten Drittel des Jahrhunderts kan eine halblugelige birnen= oder halbeissörmige, unten wiegenartig gestaltete Kappe mit hohl ausgeschmiedetem Kamm und zweispitzigem Rande unter dem Namen Morian (morion) aus.

Der Schilb verlor an Bebeutung und war, obwohl noch immer, meift in Rreisform, beibebalten, mehr ein Brunfftid.

Überhaupt wurde im 16. Jahrh. ber bis bahin nur in ber Grundform immer mehr vervollkommnete und verschönerte, höchstens einsach verzierte Harnisch in immer reicherer Weise künstlerisch auszgestattet und ornamentiert, wozu beinahe fämtliche Arten ber Metallsverzierung in Anwendung kamen. Getriebene und geschnittene, tauschierte (mit eingeschlagenem Silber und Gold verzierte), eins

geschmolzene, geätzte, gravierte Arbeit sowie Bergolbung, Steinbesat 2c. wurden teils einzeln, teils in Berbindung mit einander in oft hervorragender Weise in Anspruch genommen und der Harnisch mit jeglicher Art von Bildwert auss reichste und man darf hinzusügen, meist auss geschmackollste, oft in künstlerischer Bollendung detoriert. Während jedoch der meist ganz underzierte gotische Harnisch des 15. Jahrh. (80, 81 de.) an Schönheit der Grundsorm unübertrossenisch vorst der prunkvoll verzierte des 16. Jahrh. in dessen nunübertrossenisch, den Gänsebauch und die Schulterpussen der spanischen Tracht aufznehmen —, so daß der sehr maßvoll, abgesehn von der Kanneslierung, ornamentierte Maximilians-Harnisch, der die schöne Form des gotischen Harnischen der garnischen Harnischen hie Spitze der ganzen Entwicklung darstellt.

Bon ben Rüftungen ber Roffe gilt wieder bas nämliche.

Die Tracht ber Landsknechte ist im ersten und dritten Kapitel bieser Abteilung geschildert worden; in der ersten Hälfte des Jahrshunderts marschiert sie an der Spitze der Modenbewegung, in der zweiten dagegen solgt sie derselben gehorsam nach. Der Waffen zoch der Ritter, der mit der Renaissancetracht verschwindet (135 b), ist im ersten Kapitel beschrieben, erwähnt sei hier, daß die Helmbede, mit der Sendelbinde aus der Mode gekommen, nur noch auf den Wappen siguriert. Der Helmschmuck bestand im 16. Jahrh, saft lediglich aus Strausssedern.

Die Angriffswaffen, von den Bornehmen in gleicher Beise reich behandelt, ersuhren teilweise Beränderungen und auch eine geringe Bermehrung.

Das Schwert veränderte sich zunächst wenig, seine Klinge wurde schmaler und länger und die meist abwärts gebogene Parierstange wurde häufig an beiden Seiten mit einem wagerecht liegenden Bügel, auch wohl in ihrem vorderen Ansat am Griff mit einem Kaust-bügel versehen. Der Knauf war eis oder birnenförmig, bald geriefelt, bald mehrsach abgekantet und oden in der Mitte mit einem Knopse versehen. In der zweiten hälfte des Jahrhunderts gestaltete sich die Wasse mannigsaltiger; die Parierstangen wurden vertsürzt, in entgegengesetzter Richtung gegen einander gebogen, gewunden oder gestochen, die Bügel vervielsältigten sich und bildeten somit richtige Körbe oder Gesäße (137).

Mit bem Ende ber fechziger Jahre tamen bann von Spanien und Frankreich aus die Stogbegen immer mehr in Aufnahme,

bie eine sehr lange und schmale, bisweilen gestammte ober breischneidige, sehr spite Klinge und bei turzer Parierstange ein breites ober glodenförmiges Stichblatt sühren, welches zum Absangen der seindlichen Klinge mehrsach, oft sehr künstlich, durchlocht ist. Das Landstnechts dwert nahm während der ersten Hilbe des Jahrstunderts, wo es horizontal vor dem Leibe getragen wurde, an Länge ab und an Breite zu, so das es schließlich einem großen und farten Hiedenessen glich. Eigentümlich ist ihm ein horizontal Skörmig gedogener starter Parierbügel (135a, 83ac). Seit 1550 wurde es wieder ganz lang. Der Zweihänder (s. 139), in der ersten Hälste des Jahrhunderts häusiger angewandt, verlor sich allmählich und kam Ende der achtziger Jahre gänzlich ab.

Der Dold, mit ber linken Sand geführt, erfuhr eine bem Schwerte entsprechende Durchbilbung; bem Stoßbegen entsprach bas Stilett mit burchlochtem Stickblatt.

Die Lanze und der Landsknechtsspieß nahmen stetig an Länge zu, so daß diese am Ende des Jahrhunderts wieder ermäßigt werden mußte. Nächst dem Spieß wurden die Stangenwehren unter den verschiedensten Namen (Hellebarden, Partisanen [137 b, 138 b], Glesen) für das Fußvolk zur Hauptwasse, wie sür die Neiter bie Lanze. Die Nitter sührten daneben Axte, Streithämmer, Streitsolben (Pusikaner, 135 c), die niederen Truppen Morgensierne, Kriegsssegel, Streitgabeln 2c.

Der Bogen tam ab, bie Armbruft wurde gur Bier- und Jagbmaffe.

Bom Mustetier ist oben bie Rebe gewefen; wir wollen nun zeigen, wie feit bem 16. Jahrh. mit bem ftuctweisen Fall ber Eisen-rüftung sich bie verschiebenen Gattungen ber Reiterei herausbilben.

Der ersie Berufstavallerist, ber aus bem Ritter hervorging, war ber meist ablige Lanzierer, ber gleich jenem voll geharnischt war, Mann und Roß, und auch die ritterliche Lanze sührte, daneben jedoch Bistole und Degen. Gegen die Mitte des Jahrhunderts hatte er schon Schuh und Unterschenkelröhre der Riftung durch den Stiefel ersetzt (136 c) und ging so noch in die Zeit des 30jährigen Krieges hinüber. Ihm solgte bald der Kürisser oder Kürafsier, der im Sarnisch ohne Beinschienen auf ungepanzertem Pferde sah und siat des Helms eine Sturmbaube trug. Er sührte nur Deze en und Pistolen. Der Trompeter trug bereits in der spanischen Zeit nur Leberkoller und Filzhut, dazu schon Stulphandschuhe. Bis zum dreifzigjährigen Kriege traten beiden andere Reitergattungen zur



Fig. 137. Rriegstracht ber neuern Zeit: Frang. Mustetier, 1572. Frang. Solbaten, Zeit Beinrichs III.

Seite, fo ber Arkebufier, ber Schütze zu Pferbe, ber ben Panger ablegte und ben ersten leichten Reiter vorstellt. Mis bie schwere Buchse fich jum Karabiner verkleinerte, hieß er Karabinier.

Eine Mischgattung war ber Dragoner, ursprünglich ein berittengemachter Bitenier ober Mustetier, baber er entweber Bite ober Mustete führte.

Gleich ben Reitern legte auch bas Fußvoll schon im Lause bes 16. Jahrh. die halbe Rüstung ab, die ohnehin nur von den Doppelsschnern des ersten Gliedes getragen worden war, und zwar gleichsalls von unten nach oben vorschreitend; zuerst sallen Deichlinge und Bauchreisen, dann der Goller aus Kettengeslecht (95 a), der Rückenpanzer und der Helm. Der Brustpanzer sindet sich noch im 30jährigen Kriege bei einzelnen Regimentern. Unterstützt wurde dies Bewegung durch die Polsterung der spanischen Tracht, welche den Panzer zumteil ersehen konnte (137 b.c). Den spihen, hohen Schubnahm der Landsknecht schon um die Mitte des 16. Jahrhunderts an (95 a b).



Fig. 138. Rriegstracht ber neuern Beit: Deutsche Solbaten, 1600—1630.

Die Einteilung ber Regimenter geschah im 16. Jahrh. keineswegs nach ben Wassen; im Gegenteil sehte man ein jedes seiner zehn Fähnlein (zu je 300 Mann) aus verschiedenen Wassengattungen zusammen, also das Fähnlein Fusvolt z. B. aus 100-Pitenieren, 50 Hellebardieren, 150 Musketieren; ein Fähnlein Reiter aus 60 Lanzieren, 120 geharnischten Karabinieren und 60 Dragonern mit Karabinern. Im 30jährigen Kriege änderte sich die Einteilung mehrsach; im ganzen wurden die Zahlen geringer.

Um bie Mitte bes 16. Jahrh. tamen bie ersten Sufaren in Deutschland vor, Minierer und Sappeure ichon feit 1503, wie sie benn 1529 bei ber Belagerung Wiens treffliche Dienste leifteten.

Der erste Borbote ber Unisorm ist die bei den Offizieren Karls V. in seiner letzten Zeit auftauchende Felbbinde, die ansangs mit frei flatternden Enden loder über Schulter und Brust gehängt (137 b), seit 1560 aber oben auf der Schulter gefnüpft wurde (99 a) und am Ende des Jahrhunderts als Erfennungszeichen allgemein war (138 a b). Mit Beginn des 17. Jahrh. wurde sie gewöhnlich, wie noch heute die Schürpe der Offiziere, um den Leib gebunden (139 b, 140 a).



Fig. 139. Kriegstracht ber neuern Zeit: Bernhard von Beimar, Solbaten, 30er Jahre bes 17. Jahrh.

Die Fahnen und Stanbarten führten bas Wappen ober bie Karben bes Landes.

In 17. Jahrh. trat ber Solbat wieder an die Spitze ber Modebewegung, warf die Polsterung aus den Kleibern und schuf so das freie, bequeme und malerische Kostiim, das im wesentlichen im vierten Kapitel dieser Abteilung geschildert worden ist. Hut, Stiesel, Kollett und Bandelier samt langem Haar, Knebel- und Kinnbart zeichnen den Soldaten in der ersten Hälfte des Jahrhunderts aus (138 ff.). Bal. das vierte Kapitel dieser Abteilung.

Die eiserne Schutzrüftung, besonders die halbe, wurde noch nicht gänzlich aufgegeben, sondern von den Bornehmen, den Oberbesellsshabern zum Kampse angelegt, aber mehr als Rangess oder Standessabzeichen (139 a, 140 a.c.). In diesem Sinn tragen noch im 18. Jahrh. vornehme Personen wenigstens auf ihrem Porträt die Rüstung, die in Wirklichkeit schon längst niemals mehr angelegt wurde (143 a). Demsgemäß wurde sie nun ziemlich dünn hergestellt und dem Zeitgeschmack

entsprechend entweder gar nicht mehr verziert ober geschwärzt, auch wohl teils geschwärzt, teils vergoldet, ober ganz und gar vergoldet ober blau orwdiert. Einzelne versuchten allerdings noch im letten Drittel bes 17. Jahrh. die Rüstung schuffest herstellen zu lassen, wodurch sie indessen an Schwere ganz und gar unerträglich wurde. Als der Rock sich öffnet, wird der Küraß unter demselben über der Weste angelegt.

Ebenso trugen einzelne Abteilungen ber schweren Reiterei, in8= besondere die Lanzierer, noch bis zur Mitte des Jahrhunderts die ganze Röflung, freilich auch nur von Eisenblech, wie die halben Rüftungen bei einem Teil des Fußvolls. In der zweiten Hälste des Jahrhunderts verschwanden Kappe und Oberschenkelklappen, so daß nur noch der Küraß übrig blieb. An Stelle der Kappe trat ein Hut, inwendig bisweilen mit eisernem Spangenwert versehen.

Der gänzlich schließende Helm machte seit Ende ber zwanziger Jahre ber offenen, bei den Kürassieren mit verschiebkarem Raseneisen versehenen Sturmhaube Platz, welche Wangenklappen, Stirnstulp und längeren, mehrsach geschienten Genickschie hatte, so daß sie einem Nachklange des Burgunderhelms nicht unähnlich sieht (139 b.c). Reben dem Worian (f. S. 231) erschienen bald nach dem Beginn des Jahrhunderts, ihn verdrängend, einsache, höhere und flachere Rundslappen, die etwa auch einen ringsum gerade lausenden Schirm und einen schwachen Kamm hatten und rücklings oder seitwarts zur Besestung des Federbusches mit einer Hülse versehen waren.

Der Küraß wurde breiter, schwerfälliger, bas Brufissiat seit ben fünfziger Jahren, nach Beseitigung bes mittleren Grates, immer slacher. Seitbem wurde es burch zwei metallbeschlagene Riemen mit bem Rückenstill über die Schultern hinweg verbunden. Die geschienten Oberschenkelbeden (Deichlinge, 139a c) wurden gleichzeitig wieder burch Klappen aus einem Stück ersetz.

Der Schild tam feit ben zwanziger Jahren fast ganglich außer Kriegsgebrauch; bie Riffung ber Roffe war schon im Anfang bes Jahrbunderts verschwunden.

3m 30 jahrigen Kriege hatten also bie einzelnen Truppens gattungen folgenbe Ausruftung:

1618-1648.

#### Reiterei:

Langierer (am Enbe bes Rrieges abgeschafft): gange Ruftung vom Anie aufwärts, Lange, Pallasch und Biftole.

Kürassiere (139c): bieselbe Rüftung mit ganzen Armschienen; Hallsberge, Helm ober Sturmhaube und Deichlinge mit Kniestud; Ballasch mit Korb und Karabiner ober Biftole.

Artebufiere (Karabiniere): Brustharnisch und Sturmhaube,

Gewehr von 1.20 Meter Lange, Degen und Biftole.

Dragoner: Bruft- und Rudenftud über bem Kollett, Bife und Schwert ober aber Sturmhaube, Gewehr und Schwert.

Die Reiter tragen natürlich bas Rollett unter ber Ruftung. Kroaten und Sufaren: Nationaltracht. Hauptwaffe ber Sabel.

#### Fugvolt:

Piteniere (139 b): Eisenhaube, Brust= und Rüdenstüd, anfangs Armschienen, Schwert und Bite von 5-6 Meter. Ihre nieberen Offiziere: Sellebarbe ober Bartisane.

Mustetiere: Kollett, Degenbandelier, darüber Patronenbandelier mit elf Patronenhülsen (von links nach rechts), Schiefigabel, Mustete von 1.70 Meter (138 c) und ansanas Eisenbaube.

Artebufiere ju Fuß: Rappe, Rarabiner von 1.20 Meter;

fein Banbelier, Degen am Süftgurt.

Jäger: (später) ebenso, nur mit hut und Buchse. Artilleristen: wie die Arkebusiere ju Fuß.

Grenabiere: ähnlich.

Das Gewehr wurde, obwohl bas Luntenschloft noch allgemein in Gebrauch war, zwedentsprechender gestaltet und leichter geschäftet; seit der Mitte bes 17. Jahrh. nähert die Schäftung sich der heute üblichen Form. Die Anwendung der Stützgabel hört Ende der vierziger Jahre infolgebessen schon meistens auf.

Unter Ludwig XIV. sam das bis 1807 saft ausschließlich angewandte Batterie= ober Feuersteinschloß auf, welches die anderen Schösser seit Mitte der achtziger Jahre verdrängte und der Wasse dem Ronnen Flinte verschaffte. Gleichzeitig wurde Bisier und Korn auf dem Rohre allgemeiner. Dazu kam schon in den siedziger Jahren das Bajonett, ein Wesser, welches ursprünglich in den Lauf gestedt wurde, in Aufnahme. Bald wurde diese jedoch vermittelst einer röhrensörmigen Tülle aufgesetzt, so das es dem Schusse nicht mehr hinderlich war. Somit waren Spieß und Gewehr in einem Stild vereinigt, daher der erstere seit dieser Zeit als wirkliche Wasse gänzlich absam. Staat des bis dahin gebräuchsichen hölzernen sührte der alte Dessauer 1698 den eisernen Labestod ein.



Fig. 140. Ariegetracht ber neuern Zeit: Flamanber, 1640-50. Ebelmann, 1625-40. Mieberl. Offizier, um 1650.

Bur Führung bes Schießbebarfs (Kraut und Lot) bienten bereits im 16. Jahrh. eine Tasche für die Kugeln, sowie zwei dreiectige hölzerne Pulverslaschen, eine größere für das grobe Schießpulver, eine kleinere für das Zündpulver, die mit metallener Ausgußröhre versehen, an den Flächen mit Eisen beschlagen und an Schnüren umgehängt wurden. Daneben war das erwähnte Patronenbandesier im letzten Drittel des 16. Jahrh. aufgetommen (137 a), das seit Ansagus des 17. Jahrh., zunächst mit Beibehaltung der dreiectigen Pulversbehälter, allgemein wurde und dis weit über die Mitte des Jahrshunderts blieb (141 c), bis es seit 1670 durch die Patrontasche ersetzt wurde. Dieses Bandelier war mit röhrensörmigen Hülsen von Holz behängt, die meist mit Leder überzogen waren und den Pulversbedarf der einzelnen Schüsse enthielten.

Der Spieß war im 30jährigen Kriege 21/2-3 Meter lang, mit lanzettförmiger Spite und unterhalb berfelben oft mit einem graben ober Sförmigen Querbügel (Knebel) verseben.

Die Stangenwehren tamen ab und blieben nur als Parabewaffen für Leibgarben, Schweiger 2c. (hellebarben) ober jur Rang-



Fig. 141. Rriegstracht ber neuern Zeit. Offizier, 1630-40. Offizier, 1660. Frang. Mustetier, 1670.

bezeichnung nieberer Offiziere (Partisanen) in Gebrauch. Im letten Biertel bes Jahrhunderts tam zu letterem Zwed ein leichterer turzer Spieß, ber Partisane ähnlich und mit einem Querriegel verseben, bas Sponton, in Aufnahme.

Neben bem mit Fausibugel und oft noch mit einem Korb versfehenen Schwerte brachte bieses Jahrhundert von Ungarn und Bolen aus den Säbel in Anwendung. Als der Stoßbegen zur Zierwaffe wird, hat er nur ein Stichblatt und auch wohl einen Bügel: zugleich verschwindet der Dolch.

An sonstigen Siebwaffen tamen Streittolben und Sattelhämmer seit ber Mitte bes Jahrhunderts selten vor, die Kriegsslegel verschwanden, während Morgensterne und Streitgabeln 3. B. in Preußen zur Berteidigung von Breschen bis gegen das Ende des 18. Jahrh. in Gebrauch blieben. Die Artillerie wurde erst durch Napoleon Bonaparte, der sie zuerst massenhaft verwendete, zu ihrer heutigen Bedeutung erhoben.

Die Betleibung ber Truppen blieb bis in bie Mitte bes 17. Sahrh. in ben Grenzen bes Zeitiblichen eine ziemlich wills

fürliche. Wenn auch bereits feit Beginn bes 30jabrigen Rrieges einzelne Truppenteile nicht nur nach ber Bewaffnung, fonbern auch nach Farben bezeichnet werben, fo bezieht fich bas nur auf bie Relbbinbe, Butfeber, Rabne ober ein fonftiges Abzeichen. Die Rabnen bes Rufwolls maren febr groß und bas meift feibene Rabnentuch reichte fast bie gange Stange entlang (137 c. 138 a. 139 b). Um einander in ber Schlacht ju erfennen, mablten bie beiben Beere verschiebene Felbbinden ober fonftige Abzeichen. Bon ba an erft marb es. und awar gunachft von Frantreich aus, üblicher, bas Beer nach feinen Truppengattungen verschieben je aleichformig auszufiatten. Bisber batten bie Solbaten ihre Rleibung felbft geftellt: Lubwig XIV., ber unter Mitwirfung bes Coliman be Fraubat bie Uniformen fouf, führte bie Ginrichtung ein, wonach ber Staat bamale burch bie Lieferanten — bie Betleibung und Ausruffning volltommen übereinstimmend in Stoff, Garnitur, Anöpfen, Arbeit 2c. lieferte. In ben achtziger Jahren maren bie Saubttruppenkörber in Frankreich burchweg uniformiert. Fast gleichzeitig fanb biefer Boraana weitere Rachfolge, vor allem von feiten bes großen Rurfürften Friedrich Bilbelm von Brandenburg (1640-1688). Die übrigen Staaten folgten wie Preugen querft bem Beispiele Frankreiche, fpater jeboch ben felbständigen Anordnungen ber preuk. Ronige Friedrich Bilbelm 8 I. (1713-1740) und Friedrichs bes Großen (1740-1786). Friedrich Bilbelm I. legte gugleich für feine Berfon im Leben bie Uniform als Tracht an und fann baber als Erfinder biefer Rurftenmobe gelten, bie in unferm Sabrhundert fo allgemein geworben ift.

Im gangen folgt auch bie Uniform ber burgerlichen Tracht in ibren Wandlungen, Die wir tennen, bereitet biefelben auch wohl vor,

Ludwig XIV. nahm als Unisormrod ben langen, aus ber Schaube entstandenen Rod (141 b), den der Soldat aus dem Bauernstande mitgebracht hatte, und machte ihn durch den Juschnitt nach dem Buchse zum Füstaucorps (141 c, 142), der bis zum Ende des Zeitraums und darüber hinaus seine Gestalt bewahrt (143), dann enger und dirftiger wird, bis er zum Frac eingeschrumpft ift (144 a b, 145). Über dem engen Jüstaucorps konnte der Degen wieder am Histgurt getragen werden, dagegen hing die Patrontasche am Bandelier über die Schulter.

Die Manschettenärmel veranlassen das Umschlagen der Armelsvorsiöße, das Jabot das der Seiten des Rocks nach den Schultern zu, die Mitte des 18. Jahrh. bringt den Kragen, erst stehend,



Fig. 142. Rriegetracht ber neuern Beit: Frantreich:

Offizier ber Schlofigarbe, Genbarm gu Pferbe, 1680. Maricall, 1704.

bann umgelegt, seit bem letzten Jahrzehnt wieder stehend, hoch und niedrig (144 ff.). Armelaufschläge, Rodumschläge (Revers) und Kragen wurden bei jedem Regiment von gleicher, gegen die des Rodes aber abstechender Farbe gemacht und so zu einem Untersscheidungszeichen, was sie — die Revers nur noch bei der Kavallerie — bis heute sind.

Anderseits war es zuerst der Soldat, der den langen Rock, zunächst zum Behuf des Reitens, hinten ausschnitt, und die unteren Eden der Schöße umklappte und außen anknöpste, so daß auch hier das Futter in der zweiten Farbe zu sehen war. Davon sind nur noch die beiden Knöpse hinten geblieben. Allmählich wurde der Unisormrock nicht mehr umgeklappt, sondern von vorn beschnitten, so daß er zum Frack wurde; mit dem Absommen des Fracks in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts trat unser heutiger Unisormer rock auf, zuerst bei der preußischen Landwehr 1813 (146 e).

Das Bams, unter bem Uniformrod getragen, verfürzt sich im 18. Jahrh. nach ber Mobe und wird gur Wefte. Der Stiefel — über feine Form f. S. 204, 212 — weicht bem Schub, nur ber



Fig. 143. Ariegetracht ber neuern Zeit: Ludwig XV., 1730. Öfterr. Grenadier und Ruraffier, 1704-1710.

schwere Reiter, ber Dragoner, ber General behält ihn bei. Über Schuhe und Strümpse wird dann im 18. Jahrh. zur Berstärkung die Gamasche angelegt. Der Offizier trägt Allongeperüde, Haarbeutel oder Zopf je nach der Zeitmode, die er selbst angegeben, der Soldat nicht die kosspielige Perüde, sondern langes Haar (141 e), im 18. Jahrh. in einen Knoten geschlungen (143 c), dann in den Zopf gebunden (144 d), gepubert und nach der jeweiligen Mode frisiert. Der Bart verschwindet mit der Mode, nur einzelne Truppengattungen behalten auch im 18. Jahrh. den Schnurrbart (143 b, 144 c, 145). Doch trägt diesen der Offizier niemals, wenn er nicht ein ausgesprochener Renommist ist, wie die schneidigen Kavalleristen Seiblit und Ziethen.

Die für ihn auf der Bilhne so beliebte Zusammenstellung von Jopf und Puder mit Schnurrbart ift ein durchaus unbistorisches Mastenquodiftet, das wir trot jahrelangen Suchens auf keinem einzigen Porträt aus der Bopfzeit entbeden konnien.

Aus ber Felbbinde ist die Scharpe ber Offiziere geworden. Das Halstuch bes Solbaten ist feit bem 18. Jahrhundert fowarg.

funben bat.



Fig. 144. Kriegstracht ber neuern Zeit:

Breußen, 1760:
Gardeoffizier. Grenabier. Sufarenoffizier.

Der Hut machte alle Beränberungen ber Mobe mit, nur behielt ihn der Soldat auf dem Kopfe, da er keine Perilde trug. Bis zum Ende des 17. Jahrh. wird er dreiseitig, im 18. zum Dreispitz, aus dem Friedrich Bischelm I. die Bärenmütze der Grenadiere gestaltete, die heut noch hie und da existiert. Dem Cysinder entsprach der Tschalo; um die Mitte unsferes Jahrhunderts wurde der Heicklaube künstlich wieder eingesührt, während neuerdings leichtere Kopsseckungen, Mützen z. aus praktischen Gründen aussonnen, ja sogar der moderne Filzhut beim Militär schon Eingang ge-

So bringt unfer Jahrhundert auch für den Soldaten das kurze Saar, den Stiefel, die lange Hofe und feit der Mitte auch fiatt des Frades den heutigen Rod, sowie den Bart, teils in vorgeschriebenen Formen, teils auch wieder neuestens als den seit 300 Jahren verschwundenen Vollbart.

3m 18. Jahrh, behielten ben Ruraf nur bie Ruraffiere; ein Teil besselben, ber Ringfragen (140 b), murbe, ju einem halbmond-

förmigen Bruftschild zusammengeschrumpst, gleich dem Sponton als Rangadzeichen geführt und verschwand mit diesem 1806. Um die Mitte des 18. Jahrh. kam die Lanze, nach dem Beispiel der Polen, wieder in Aufnahme (Ulanen). Von den Hiebwassen verbieb nur der Degen und der Säbel. Dazu kam das von Friedrich Wilkelm I. eingeführte turze Infanterie-Seitengewehr, das später zugleich als Bajonett, wie noch heute, benutzt wurde. Die Flinte erhielt seit 1807 das Perkussionsschloß, seit der Mitte dieses Jahrhunderts Sinterladoesvikeme.

Über bie einzelnen Waffengattungen, seit Einführung ber Unisormierung, können wir uns nicht bes näheren verbreiten, wollen nur, wie oben bei ben Solbaten bes 30jährigen Krieges, einige tabellarische Detailnotizen solgen lassen und damit diesen äußerst interessanten Gegenstand, der hier nicht annähernd erschüpft werden kann, verlassen.

#### 1670 - 1720.

### Enbe ber Gifenruftung.

1670. Füsiliere mit Feuersteinflinten in Frankreich.

1700. Bajonett in Deutschland, nur bei ber schweren Infanterie.

1680. Küraffiere führen in Operreich noch ben helm, in Preußen und Frankreich ben hut, außerbem Bruft- und Ridenflid, Rod, hofe und fieife Stulpenftiefeln. Baffen: Karabiner, zwei Biftolen und Ballafc.

Dragoner: Rod mit Leberwams barunter, hut, Stiefeln, Bewaffnung gleich ber ber Küraffiere, oft noch Halbpiten. Röde und Felbbinden um ben Leib, Schabraden, Halfterbeden uniform.

Leibwache zu Pferbe bes großen Kurfürsten, 1675 Trabantengarbe genannt, in jeder Schwadron die Pferde und ihre Zäume von gleicher Farbe. 1692 Gardes du Corps genannt. Uniform blau mit goldenen Tressen auf Nähten und Knopslöchern, rotsamtene Bandeliere mit goldenem Monogramm bestidt, Achselschnüre und Schärpen rot und golden. Schabraden und Halfterbeden mit Gold gestidt und besetzt. Offigiere in Scharlach mit Goldnähten und Goldransen.

1687. Grands Mousquetaires aus lauter Offizieren, Uniform: Scharlach mit Gold, Aufschläge mit fünf goldenen Tressen, Anopslöcher und Knöpse in Gold, etwa wie die Offiziere der Gardes du Corps. Das Regiment hatte zwei Kompagnien.



Granteich:

Jufanterift, 1799. Grenabier, 1795.

General, 1795.

In Preugen: Infanterie icon blan. Sut, Jufiaucorps, Sofen, Strümpfe und Schuhe. Spielleute mit bunt besetzten Aufsichlägen, Taschenklappen, Achselwülsten und zwei bunten Streifen auf bem Rod von ben Achseln bis unten.

Grenabiere führen Gabel, Mustete und Sanbgranaten.

Mustetiere: Gabel und Mustete.

In Frankreich: bie Garbe in hellen Roden mit Silbertreffen, 3. B. hellblau mit roten Armelauffchlägen und Achfelbanbern. Diefe Resteln aus bunten Bänbern mußten auch in Preußen bie Offiziere tragen.

Artillerie, wie die Infanterie gelleibet, in Deutschland nur mit bem Sabel bewaffnet; unter bem großen Kurfürsten braun, um 1710 blau.

### 1720-1805.

Sut Dreispit mit Bortenbesat, Offiziere Friedrichs bes Großen und frangösische Schweizergarbe mit plumage.

Grenabiermuge aus Blech und Tuch ober aus Belg.

Sufarenmütze in Cylinderform, aus Tuch mit Tuchfahne ober aus Belg mit Tuchbeutel.

Helme bei ben französischen Dragonern unter Ludwig XVI., in antikisierender Form, wie seitbem bis tief in unser Jahrhundert auch die Bewassnung, besonders das Infanterieseitengewehr, plumpe, römisch sein sollende Formen zeigt.

hut in ber Revolution Zweifpig ober Dreimaster, quergefett, mit Kotarbe und farbigem Feberbufch.

Die Ravallerie trug Stiefel bis übers Anie, Sufaren turge bis unters Anie.

Die Infanterie Schuhe mit Gamaschen, biese in Frankreich erft seit Lubwig XVI., unterm Anie gebunden.

Generale tragen Stiefeln bis ans Rnie (f. o.).

Seit ber Revolution lange Sofen mit Salbgamafden.

Rod feit Anfang ber Periode mit jurildgeschlagenen Schöfen, fpater fchrag weggeschnitten, feit 1770 Frad.

Epauletten erft feit 1770.

Jabot nur bei Offigieren, feit Friedrich b. Gr. auch beren Salsbinden fowarg. Offigiere führen ben Stod.

Biterreich: Infanterie weiße Rode mit Rot, weißes ober rotes Unterzeug. General weiß mit rotem Unterzeug. Dragoner weiß mit Rot.

Preugen: Infanterie blaue Rode mit Rot und weißen Liten. Beißes Unterzeug. Sufaren braunrot. Auch Jade rot, Dolman und hofe blau, General mit Tigerfell, gelben Stiefeln und Ablersflügel.

Dragoner hellblaue Rode mit tarmefin. Unterzeug gelb.

Ruraffiere weiß, Unterzeug gelb.

Garbe blaue Rode mit Rot und filbernen Litzen, Wefte und Sofe gelb, Gamafden weiß.

Frankreich (Zeit Ludwigs XV.): Garbe blaue Röde mit Rot und weißen Liben, Unterzeug rot. Infanterie weiße Röde mit Blau, Wams und Hofe blau, Strümpfe weiß. Regiment Poitou: weiße Röde mit Blau, blaue Wämfer, weiße Hofen, schwarze Gamaschen. General Rod bunkelblau, Wams und Hofe rot, Hut, Rod und Wams mit Goldborten, Brustharnisch, Stiefeln bis ans Knie.



Fig. 146. Kriegstracht ber nenern Zeit. Franz. Grenabler, Preng. Küraffler, Preng. Landwehrtavallerift, 1812. 1813. 1813.

(Zeit Lubwigs XVI.): Schweizergarbe rote Röde mit Blau und filbernen Litzen, Unterzeug weiß mit filbernen Litzen. Dras goner grüne Röde mit Rot, Unterzeug grau, Kappenftiefel. Grenabiere blaue Röde mit Rot und filbernen Litzen, Weste rot mit silbernen Litzen, Hose und Gamaschen weiß. Hufaren blaue Jaden, rote Hosen, weißer Dolman, alles mit golbenen Litzen. Gardes du Corps blaue Röde mit Rot, Unterzeug rot, silberne Litzen.



Fig. 147. Renefte Zeit: 1805.

## Achtes Rapitel.

## Menefte Beit.

(1805-1889.)

Wir sind auf unserer Wanderung burch die verschiedenen Zeitalter und Böller nunmehr an die Schwelle der Gegenwart gelangt und es bleibt uns nur noch die Entwickelung unserer heutigen Tracht zu behandeln übrig, wie sie sich seit den Zeiten unserer Bäter und Großväter vollzogen hat.

Unserer Tracht, sagen wir, benn wir tragen noch bieselben Kleibungsstüde, die aus der Kostümbewegung der Revolutionszeit hervorgegangen waren (wenigstens die Männer); nur in Nebensdingen haben sie sich geändert, im wesentlichen sind die Stüde auch in der Form dieselben geblieben. In der Kleidung der Frauen sind die Beränderungen, die das 19. Jahrh. gebracht hat, allerdings nicht unbedeutend.

Bon allen früheren Trachten weicht unfere heutige barin ab, baß sie bie Stände nicht mehr unterscheibet, weber durch Form, noch durch Stoff, noch durch Farbe der Aleidungsstilde. Es ift dabei, wie schon immer seit dem Mittelalter, vom Bauer keine Rede, sondern nur von den Bewohnern der Städte. Für diese ist aber die Tracht gewissernaßen zur Uniform geworden: bei allen europäischen Nationen ist sie unter allen himmelsstrichen dieselbe, gang ohne Rücksicht auf das Klima.

Die Trachten am Anfang unferer Periode sind vielleicht die abschenlichsten, welche jemals Menschen angelegt haben — seltsame Ironie, daß sie gerade aus der versuchten Wiederaufnahme der griechischen hervorgehen mußten —, und leider hat die Männertracht, was sie auch an steiser Kahlheit und nüchterner Bizarrerie der Form etwa seitdem eingebüßt haben mag, mit dem Verluste aller Farbe bezahlen müssen. Die Frauen haben sich dagegen zeitweise schöneren Formen zugewendet, und obwohl sie in der Öffentlichkeit männliche Kracht imitieren, im Hause den weiblichen Charakter ihrer Keidung bewahrt, die zudem in unserer Zeit in einer berückenden Schönheit, Keinbeit und Manniasaltiakeit der Karben stracht.

Auf der Bühne pflegen die Stüde, welche in unferm Jahrhundert spielen, in der modernen Aledung des Tages dargestellt zu werden. Wenngleich manche alteren Stüde, in denen die veralteten und und fremd gewordenen Berhältnisse in biltgertichen Kreisen unter den mangelsgaten Bertefrsansaten die in die 30er und 40er Jahre, sowie deren Begriffe und Lebensanschauungen hervortreten, durch eine Darsiellung in der Tracht etwa der Jahre an Eindruck weientlich gewinnen würden — man denke nur an manche Stüde von Töpser, Benediz und der Birch —, so hat man sich vieher boch noch nicht dazu enticklossen, sondern es einzelnen Darsiellern übertassen, durch vereinzelte Berwendung "altmodischer" Details zur heutigen Tracht die zeitliche Entsernung anzubeuten, wie solche Dinge die der nivellierenden Richtung der Tracht, welche die Stüde die Stüde die Tände ze. kaum noch unterscheibet, auch in wirklich modernen Stüden oft in einer Weise berwendet werden, die der Lebenstwahrheit nicht mehr entspricht; wenigstens oft nicht in dem Sinne, daß die Tracht einer dargestellten Bersönlichkeit der Leuten von dersieben Kategorie in der Weisstlichseit die Regel wäre.

Wir wollen aber doch, der Bollständigkeit wegen, und weil die Aniscauungen dariiber fich in Jutunft ändern könnten, von einer Betrachtung auch diese Zeitzraums nicht absehen.

Der Cylinderhut blieb, um oben anzusangen, bis in die 40er Jahre Alleinherrscher, dann tauchte daneben als liberales Symbol der graue Filzhut auf, der 1860 in die Mode kam und seitbem, steif und dunkel geworden, allgemein getragen wird, während der Cylinder, jeht konferdatives Symbol, Festracht geworden ist. Der weiche Filzhut behauptet außerdem noch immer seinen Platzneben den Modesormen.

Das Haar blieb kurz, wurde ansangs nach vorn gestrichen mit zwei Scheiteln ober ohne einen solchen, später mit einem Scheitel an der Seite, seit etwa 15 Jahren gern mit einem solchen in der Mitte getragen. In der ersten Hälfte des Jahrhunderts erschien auch der Bart vor den Ohren und dann an der Oberlippe wieder, und seit 1848 der Bollbart als liberales Symbol wieder auskan, herrscht sast völlige Bartfreiheit. Ein jeder trägt heutzutage den Bart wie er will — oder kann, doch ist der Bollbart, nur bei jüngeren Leuten der Schnurrbart die Regel. Bartlosigkeit charakterisiert den Schauspieler oder den Geistlichen; letzterer versieht sich neuerdings auch schon zumteil, gleich dem Soldaten, zum Bollbart.

Die Frauen trugen ibr Sagr im Anfang bes Sabrbunberts am Sinterbaupt in einen Knoten gebunden, um Stirn und Raden aber fraus, im zweiten Jahrzebnt wichen bie Stirnloden nach ben Schläfen gurud; bie bort entftanbenen balbtugeligen Gruppen maren fpater gewöhnlich falic. Dann murbe bas Saar glatt gefcheitelt und binten in ein Reft gebunden, bas in ben 30er Sabren gu großer, oft burch einen Ramm noch gesteigerter Bobe anwuche. Rugleich tamen jum glatten Scheitel Die Schmachtloden auf, Die bis ju ben 50er Jahren an ben Geiten berabhingen. Dann murben bie glatten Saare an ben Seiten über untergelegte Bulfte gefammt; in ben 60er Sabren ichlug man bas Saar rund um bas Beficht nach Art ber vergette juriid und vereinigte es fpater im Naden ju Loden ober Bopfen, ober zu bem uns noch erinnerlichen tugetförmigen boben Chignon. In ber erften Salfte ber 70er Jahre murbe ber Saar= icopf mehr nach oben gerichtet und mit einem Bande abgebunden. feit 1873 bie Borberbaare abgeteilt und in bie Stirn gefammt. Seit 1878 ift auch ber einfache glatte Ropf mit Anoten am Sinter= baupt bäufig; eine Zeitlang waren bann bie Frifuren flein, bochftens mit aufgeftedtem Bopf im Raden; vor einigen Jahren fab man fogar turgeschorene Ropfe, boch machfen fie feitbem allmählich wieber maßig an, fo baf man jett gern bas Saar boch und fcmal mit einem Ramm binaufftedt. Die Raden= und Stirnhaare werben nicht mehr furz geschnitten, boch wird bie Stirn noch immer allgemein verbedt, mas eine fur bie meiften febr gunftige, nur jum Damenbut nicht gut paffenbe Saartracht ift.

Bis jum Ende ber 50er Jahre herrichte ber Riepenbut in wechselnden Formen, er wurde auch durch den damals unter dem Namen letter Berfuch auftauchenden runden hut mit Feber bis heute nicht völlig berdrängt, sondern wurde, teils mit Ruschen,

Bändern und Schleisen, teils ohne solche, bald größer, bald kleiner, bald beutlich erkennbar, bald auch in dem runden Hute sich nähernden Formen, dis heute getragen, so daß er vor kurzem die Ausgangsform von 1790 wieder sast erreicht hatte. Seit 1878 ist auch
der Rembrandt-Hut ausgetaucht, der inzwischen schon wieder verschwunden war, sich aber neuerdings zeigt. Heute machen sich die
einsacheren Formen des Männerhutes geltend, sehr zum Vorteil der
weiblichen Erscheinung, während die kleinen Hite der 60er und
ersten 70er Jahre ratlos auf den hohen Frisuren umhergeirrt waren,
ohne ansprechende Kormen zu finden.

Die Saube ift felten und folgt in ber Form ber (jett fleinen)

gebunbenen Riepe.

Schuhe, Strümpfe und Aniehosen verschwanden 1813 völlig, blieben nur noch an einzelnen Hösen Galatracht; die lange Hose und der Stiesel gewannen die Oberhand, nur zum Tanz ging man bis in die 40er Jahre noch in Schuhen, seitdem ist der Stiesel allgemein, der sich indessen zum Halbstrees verkürzt hat, ja eigentlich ein bloßer Knöchelschuh ist und entweder mit Schnüren oder öster mit Gummizügen versehen ist. Daneben sind seit einem Lustrum Schnürschuhe, besonders im Sommer, und dann auch auß buntem Stoff und natursarbenem Leder, nichts seltenes. Den Schaftstiesel unter der Hose trägt heute nur noch der Deutsche vereinzelt.

Auch die Frauen trugen Stiefeln, die in den 40er Jahren die Oberhand gewannen und in den 60ern eine Zeitlang fogar zur Balltracht wurden; vorher tanzte man, wie jett, in Schuhen, die in der ersten hälfte des Jahrhunderts noch die Kreuzbänder ans ber vorigen Epoche hatten.

Die Abfate und Spiten bes Schuhwerts wechseln in Gobe und Breite; wir haben bie enorm hoben Abfate ber 70er Jahre in bie heute herrschende breite und flache Form bes niedrigen engslischen Absates, die breiten Spiten in die jetigen Schnäbel ums

fclagen feben.

Seit ben 30er Jahren hat ber Rod ben Frad (nach ber Revolution nicht mehr liberales Symbol) völlig verbrängt, nachbem bieser lange Zeit ber beliebtere war. Seit ben 40er Jahren ist er nur noch Zeremonienkleib (150 c), als solches aber unentbehrlich. (Wie lange noch? —) Kragen und Klappen sind immer mehr hinabgerückt, nach 1870 für kurze Zeit wieder ein wenig herauf; die Armel haben die frühere Faltenkuppe an der Achsel (148 c, 149 b) verloren, sie



Fig. 148. Neueste Zeit:

1805.

1815.

waren 1830—48 ganz eng und erweiterten sich seitbem, so daß sie jetzt cylindrisch sind. Das früher auch grau, braun, blau oder slaschengrün beliebte Kleidungsstück wird in unseren Tagen aussschließlich schwarz, nur als Galareitkeid (Jagdfrack) rot getragen.

Die Hofen, ansangs mäßig eng, schlossen 1820 tricotartig an, wobei sie kaum die Knöchel erreichten, so daß der hellsarbige Strumpf über dem ausgeschnittenen Schuh zu sehen war (149 b). Im Ansang der 30er Jahre wurde der Steg Mode, der die Hose über die Stieseln hinahzog. In den 40er Jahren wurde die Hose weiter und der Steg siel vor der Witte des Jahrenwurderts. Seitdem erst ist die Hose bequem; ihre Weite behielt sie bei, dieselbe wuchs sogar 1860—66 noch an; seitdem nahm sie wieder ab, so daß in den 70er Jahren die Hosen oben saft anschließend wurden. In der weiten Hälfte der 70er Jahre erweiterte man dasir den untern Weil von der Wade bis zum Knöchel trichtersörmig, so daß die Hose nur die Kusspike sehen ließ; seit 1880 verengerte sie sich am Knöchel, so das sie beute dort noch fest anliegt, weiter oben mäßig

sich erweitert und unter ber Hüfte wieber enger wirb, also bem Bein Spielraum läßt, ohne boch die Form besselben zu entstellen. Augenblicklich wächst die Tenbenz, die Hose zu erweitern. Häufig wird neuerdings die Hose von einem besondern meist gestreiften Stoff getragen und mit Seide galonniert.

Alls überkleib trug man im Anfang bes Jahrhunderts ben Sürtout (f. o.), einen langen und weiten Rod; von 1820—40 war der jetzt vor kurzem wieder aufgekommene Mantel häufiger, dann erschienen die geraden Paletots oder Säce, die wir heute noch bevorzugen, obwohl in den 60er Jahren die Havelock, weite Röcke mit falscher Pelerine, in den 70ern die überlangen rauhen Kaifermäntel mit Hornknöpfen und seit mehreren Jahren die nach zollernmäntel auftauchten und, gleich den Taillenüberziehern, bie und da getragen wurden.

Die Weste ist lediglich Paradestild; ansangs zweireihig, wurde sie im dritten Sahrzehnt einreihig, nahm im vierten einen größern Ausschnitt, dann den Shawlkragen an und veränderte sich seitbem wenig. In den 60er Jahren hoch, in den 70ern ausgeschnitten, ist sie heute zum Frad ausgeschnitten, für gewöhnlich gleich dem Rock seit Jahren hoch bis an den Hall. In der resten höck bes Jahrunderts waren bunte, gestreiste oder gemusterte, später seiden oder samtene Westen üblich; seit saft 40 Jahren trägt man sie gedoch meist von demselben Stoff wie die hose, seit 30 Jahren auch den Rock ebenso. In den letten Jahren sind wieder bunt-

gemufterte Beften aufgetommen, aber noch nicht allgemein.

Halbtuch und Hembkragen, zuerst hoch an ben Wangen hinaufreichend, fentten sich allmählich herab. Bis zu ben 20er Jahren trug man noch das Jabot, dann erschienen steise schwarze Binden, deren Enden sich in den Ausschnitt der Weste legten, wie dis vor kurzem wieder. Andere zeigten nur das gefältelte und gestärkte Brusstsill des Hendes, das mit dem umgelegten Vatermörder in den 40er Jahren Mode wurde (150). Seit 1850 wurde der Halb von der Kravatte immer freier, das Halbtuch wurde ein bloßes Vand, wie heute noch; doch umschließt seit einem Lustrum wieder wie vor 25 Jahren der hohe Stehkragen, der sich aber vorn wieder zur Herzeichaft gelangte Mapptragen ist heute seltweilig wieder zur Herzeichaft gelangte Mapptragen ist heute seltener. Die Sitte, zur Allstagksteidung das Hend nicht zu zeigen, hat dem vordern Teil der Kravatte jetzt wieder größere Ausbeknung verschafts.

Die Manschetten erlangten nur im Anfang ber 30er Jahre, wo sie außen umgeklappt wurden, eine vorübergehende Bedeutung; boch wurden sie bald wieder zu einem kleinen weißen Streischen. Seit ber Mobe ber weiten Armel ist die einsache breite Stulpenmanschette allaemein.

Der Nock, sowohl ein= als zweireihig, hat die duch den Aussschnitt der Weste bedingten Wandlungen mitgemacht, er wird zur Alltagstracht seit 15 Jahren bisweilen schräg weggeschnitten und hat mit dem Wachsen des hembkragens in letzter Zeit einen etwas böheren und schmaleren Kragen erhalten. Bereinzelt beginnt er sich auf der Brust zu öffnen, während die Wesse hoch bleidt; doch wird diese beginnende Tendenz, die Besteidung des Rumpfes auszuschneiden, wohl noch einige Zeit durch die praktischen Borzüge und die Kleidssamteit des hohen Schnitts hintangehalten werden. Neben dem Rock erscheint das Jaquett, gleich Rock, Weste und Paletot im letzten Lustrum meist mit seidener Litze eingesaßt, schon längst auch bei älteren Seiren.

Noch muß aus bem Anfang ber Periode ber eben um biefe Zeit als überzieher in die Mobe gekommene Carrid (147c), ein weiter langer Rod mit hobem Kragen und mehreren Schultertragen über einander, sowie ber abschenliche hellfarbige Spenzer, ein überzieher in Gestalt eines Frads, von bem die Schöfe und ber untere Teil ber Armel abgeschnitten sind, biefer auch von Damen getragen, und endlich auch ber 1813 erschienene lange polnische Schnürenrock (Kurtla) erwähnt werben.

Die im Ansange ber Periode noch beliebten Farben braun, blau und flaschengrün sind schon vor der Mitte des Jahrhunderts abgekommen, so daß, wie zur Festleidung schwarz oder schwarz und weiß, für gewöhnlich lauter unbestimmte ins Grane spielende Töne und unbestimmte sledige Muster vorherrschen. Die Zeit ist zu ernst sit bie Farbe — dem Manne wenigstens ist sie's.

Die Frauen haben, wie gefagt, weit bebeutenbere Beränderungen vorgenommen, obwohl auch bei ihnen bie Grundform, die Trennung von Leibchen und Rod, fich nie verleugnet.

Das Kaiserreich von 1804 behielt die griechische Tracht zunächst scheinbar bei, versteiste sie aber sofort. Die kurze Taille, der weite Ausschnitt und die kurzen Armel blieben, aber der Rock wurde ganz eng und saltenlos, wie ein steiser Cylinder, und die Armel bauschten sich zur Gestalt einer Kugel auf. Dazu die sonderbarste Bermengung von antiken, mittelalterlichen und modernen Elementen:



Rig. 149. Renefte Beit: 1830.

Rococostidereien auf ber tunique, jum Ausschnitt ein fächerförmiger Spihenkragen, ber über jeber Schulter eine halbrunde Erhöhung bildete und an die Tage Heinrichs IV. erinnerte, sowie ein Goller zur Berhüllung der nackten Brust, ber in einer Krause endete und mit dem Beginn des zweiten Jahrzehnts am Reide sestwucks, so daß nun die Keider bis zum Hals reichten und oben eine Krause batten (148 b).

Am Hofe bes neuen Kaifers war auch die Nobe gebräuchlich, die aber, gleich ben schurzartigen Überziehstrücken ber merveilleuses, erst unter dem Gürtel anfing. Born weit offen, endete sie in eine Schleppe und bestand aus Samt oder Seide mit Stickereien.

(Eine ebenso seltsame Mischung war auch Bonapartes Krönungs sornat: byzantinische lange Tunita und Knöckelschuhe, bazu ein Krönungsmantel mit Goller, außer ber Halstrause noch Ludwigs XIV. Spihenhalstuch, sowie ber Lorbeerkranz Julius Cäsars.)

Die Taille bes im ersten Jahrzehnt noch meist weißen Meibes rücke, sowie ber Anschluß am halse erreicht war, etwas hinab. Der Gürtel bestand aus Seibenband und hatte bis bahin noch Schulterstragbander. Run aber wurden die Armel lang, ber Rock hinten etwas saltig. 1818 wurden Hals und Arm schon wieder blos, ersterer durch einen schmalen bunten Shawl zumteil verhüllt. Im britten Jahrzehnt bauschten die Armel an den Schultern und der nur noch vorn flach anliegende Rock an der Hüste. Die Taille saß an der richtigen Stelle, der Hals war mit zwei oder drei Spitzenstragen, wenn blos, mit Perlenschnüren umschlossen, den Rock umsgaben mehrere steise Falbelreiben (148 b. 149 a).

Die Ellenbogenhandschuhe tamen allmählich ab. Um 1820 wurden die seibenen Sandschuhe von banischlebernen verdrängt, diese wieder nach kurzer Zeit von den bis heute vorherrschenden Glacehandsschuhen. Die im 18. Jahrh. in Frankreich gemachte Ersindung des Lederglättens brachte bei beiben Geschlechtern diese gänzliche Umwälzung hervor. Im letzten Jahrzehnt sind wieder Seide und ftumpses Leder getragen worden; der alte waschlederne Handschuh sind aber fast nur noch beim Militär und allensalls bei Reitern von Vrofession.

In ben 30er Jahren erweiterten fich bie Urmel oben unmäßig. foloffen jeboch unten eng an. Der Rod erweiterte fich jur Glode und öffnete fich vorn, um (als Robe) bas Unterfleib ober einen Einfat ju zeigen. Um 1836 fielen ploplich bie weiten Armel und machten gang engen Plat, fo bag nun bas Rleib bis gur Sufte eng anlag. Der Rod blieb bagegen weit und faltig, verlangerte fich aber nun, mabrend er bis babin nur bis zu ben Anocheln gereicht batte. Die Armel murben wieder fürzer und weiter und zeigten Unterärmel (149c), bas Rleib öffnete fich an Rod und Leibchen und zeigte ein Unterfleib. Das anliegende Rleib mit engen Armeln blieb jeboch bis bent als Reittleid in Gebraud. 1840 rudte ber Ausschnitt, vorn mit horizontalen Falten umzogen, bis zu ben Schultern binab (150 b). Daneben ericbien eine lange Schofigede als überfleib. In ben 40er Sabren trat bie Schleppe wieber auf und muche in ben 50ern gu äußerster gange an, um feit 1860 wieber abzunehmen. Much bie in ben letten 50er Jahren übermäßig erweiterten Armel wurden bamit fleiner und bie Unterarmel ichloffen an ber Sand. Der Rod batte bie vericbiebenften Befate von Falbeln und Bolante. 1856 bie Erweiterung bis babin getrieben war, bag bie weibliche Sufte bie Laft ber vielen Unterrode nicht mehr zu tragen vermochte, fam bie uns noch erinnerliche Rrinoline auf, bie in ben erften 60er Sabren fünf bis feche Meter weit war. Dbwohl fie feit ber Mitte bes Sabrzebnte an ben Sofen verschwand, friftete fie, freilich fleiner geworben, ibr Dafein bis jum Rriege 1870/71, ber ihr ein Enbe



Rig. 150. Reuefte Beit: 1848.

machte, wie ber 30jährige Krieg bem franischen und bie Revolution bem frangofischen Reifrod.

Bährend 1860 die Altagskleider bis an den Hals hinaufreichten, war bei der Balltoilette, wie schon in den 50er Jahren, der horisgontale Ausschnitt sehr tief, an manchen Höfen zumal; auch die Arme waren gänzlich entblögt. Seit der Mitte der Goer Jahre ist der Ausschnitt oft etwas weniger tief, bald viererdig, bald rund, bald spit. Der Gürtel sitt an der richtigen Stelle; vor 1881 trat auch die Schleppe wieder auf und hat sich bis vor wenigen Jahren Ausschnitz. Die Armel, von 1866 bis 1872 eng, nahmen 1869 einen Ausschlag an, erweiterten sich von 1872 an mäßig bis zum Ende des Jahrzehnts und wurden seitdem enger und kürzer.

Um Dalfe zeigte sich ein Kragen, ber anfangs ein schmaler Stehkragen, bann 1868 bis 1872 ein Umlegekragen war, barauf burch eine Krause, in unserem Jahrzehnt burch einen oft reichen Borftoß ersetzt worden ift, seitbem bie Taille einen Stehkragen von ber Farbe und bem Stoff bes Armelausschlaß hat. Diefer Stehstragen wird auch oft burch ben hohen Leinenstehkragen ber Männer ersetzt und von einer Kravatte umschlossen, wie schon 1871 bie

Schleife am Umlegefragen erschienen war. Dazu gehören bann Manschetten. Neben ber Schleife wird auch seit 1879 ein Spitzens jabot unter bem Kinn getragen.

Die meiften Beranderungen feit bem Abtommen ber Rrinoline erlebte inbeffen ber Rod, ber 1865 furz und einfach mar. 3m folgenben Sabre erbielt er ein porn offenes Uberfleib, bis 1868 eine Schleppe, und feitbem murbe bas ju lange Rleib gerafft, anfangs nur wenig, und zwar binten, fo baf bort ein Baufd entstand, ber aber bis jur Mitte ber 70er Jahre ju unschönfter Form anwuchs. 1876 murbe ber Rod born bom Gurtel bis jum Rnie ftramm angezogen, im folgenden Sabre auch bas Leibden, fo bak vom Sals bis zu ben Knien Die gange Gestalt wie in Tricot gefleibet erschien. Die Leibchen murben nun naturgemäß auch aus Tricot bergeftellt. jett find fie meift aus Stoff, obwohl noch eng anliegend, wo fie nicht burd bie englische Bloufe erfett merben. Der Rod murbe 1878 an ben Knien noch enger und bie Schleppe immer langer. Born blieb ber Rod glatt, binten aber und an ben Seiten murbe er gerafft, gebunden und mit Schleifen befett in ber finnlofeften Seit 1880 millien aweierlei Karben und oft auch aweierlei Stoffe genommen werben; ber Rod fällt in Bertitalfalten, Die meift festaelegt find, gerade binunter, wird aber burch ein brapiertes Oberfleid, bas ben Korper borizontal ober quer gang willfürlich überschneibet, einem Bostament mit Draverie abnlicher als etwas Bubem ift feit berfelben Beit ber abicheuliche, als "tournure" bezeichnete Cul in fortwährend machfenber Groke un= entbebrlich geworben, auf bem bie Kaltenmaffen angeordnet werben. M8 Begengewicht ichnurt man fich boch und politert auch vorn. wie in ber Revolutionszeit. In biefem Angenblid (1889) zeigt bie bisher noch wohl burch eingenähte Stahlreifen erfette Tournure burch ibre Berfleinerung, bag fie im Berfcwinden ift, wie benn auch bie einfachen glatten Rode wieber in bie Dobe gefommen find.

Der an sich meist einfache und nicht übermäßig tostbare Stoff wurde bisher so verschwendet, daß man unter acht Meter gar kein Kleib trägt; die Arbeit, welche das ersordert, wird durch die seit 1860 allgemein eingeführte Rähmaschine geliefert; daraus ist es zu erklären, daß die Kleibersormen siets tomplizierter und willtürlicher aeworden sind.

Die Befate besiehen aus Seibenband, Spiten und Falbeln, seit 15 Jahren gern aus freif gefälteltem "Pliffe", bagu neuerbings aus Trobbeln, Perlen und Schmelz.

An Farben bevorzugte das erste Jahrzehnt, wie gesagt, weiß; dann folgten helle ober fastige Farben, wie grün, blau, lila 2c. Das dritte Jahrzehnt liebte wieder weiß und gelb; in den 30er Jahren kam braum und gelb oder bronzesarben, in den 40ern dunkel auf; in den 50ern undestimmte Farben, wie grau, in allen Schattierungen nach lila, draun, blau 2c. Die 60er Jahre gingen auf dieser Bahn weiter, liebten aber besonders violette und braune Schattierungen von etwas entschiedener Haltung. Die 70er Jahre wendeten sich den gebrochenen Tönen der Zeit Ludwigs XV. zu, während man jetzt dunklere und fattere Farben (weinrot, blaugrün, noose oder olivengrün, altgold 2c.) oder ganz seine helle gebrochene Rüancen (krebs, erdbeer, terracotta, lachs, creme) bevorzugt und mit seinstem Geschmack verwertet. Die letzten Sommer haben viel helle gemussterte, sowie einfarbige und besonders breit gestreiste Stoffe in ganz lebhasten Farben (rot) gebracht.

Die Uberkleiber bei schlechtem Wetter waren im Winter Mäntel, im Sommer Tücher, Mantillen 2c. in verschiebenen Stoffen. Seit 1866 kamen die Jacken auf, die 1870 zu Paletots verlängert und seit 1872 auch als Winterkeiber getragen wurden, seit 1876 außen Taschen haben. Neben diesen Formen kommt aber der Mantel auch wieder häufig vor, wenigstens sur den Winter,

und ift bann meift mit Belg gefüttert.

Der Schmud, ben wir tragen, ist bekanntlich kaum ber Rebe wert. Der Mann hat außer ber Uhr und beren Kette nur einen, höchstens zwei Ringe, allenfalls noch hemb- und Manschettenknöpfe, auch wohl eine Busennadel (jett in der Kravatte) von Gold; außerbem trägt er Handschuße (s. D.) und etwa einen Stod, bisweilen auch ein buntes Taschentuch von Seide oder Batist.

Bei den Frauen waren Ohrgehänge im Anfang des Jahrhunderts ziemlich häufig und auch umfangreich; feit der Mitte des Jahrhunderts sind sie seltener und heute fast ganz verschwunden, wo man sie sieht aber meist ganz kein, oft sogar bis zur Unschönheit, so daß sie nicht mehr Gehänge, sondern Nagelköpfe-darsiellen. Armkänder sind seit Anfang der Joer Jahre allgemein und werden auch zu den im letzen Lustrum häusigen Ellenbogenhandschuhen, und zwar über denselben getragen. Halseletten sind auch nie außer Gebrauch gekommen, goldene Haarnadeln allgemein iblich geblieben, bei Festen auch Diademe und Perlenschnüre im Haar. Sonst trägt man Uhr und Kette, sowie Medaillons und Broschen. Im letten Jahrzehnt hat man ben eblen Renaissanceschmud wieber bervorgesucht; boch sieht man sehr viele unechte, wertlose Schmudsfachen, bie mit ber Mobe wechseln.

Bergeffen wir nicht ben Sonnenfdirm, ben wir noch in ber Beftalt bes in ben 40er Jahren aufgetommenen Aniders getannt haben und jett in oft bizarren, oft aber eben fo iconen wie prattifchen und handlichen Formen feben, und ben (neuerdings vielfach offenen) Facher.

Die mannliche wie die weibliche Tracht hat sich von dem Zwange der Reaktion befreit und eine Form gewonnen, welche nicht von Paris aus gemacht, sondern durch die gemeinsame Kulturarbeit der europäischen Bölker geworden ist, wie man denn überhaupt keine Tracht, ja nicht einmal eine Mode machen kann, so wenig wie Geschichte oder Sprachen.

Bas idlieflich bie Berate anbetrifft, fo mar mabrent ber napoleonischen Kriege bie Kunftfertigfeit bes 18. Jahrhunderte voll= tommen erloschen, fo bag bas Runftgewerbe burch bie Architetten in allen Teilen neu geschaffen werben nufte. Dies führte, ba bie antifen Kormen einmal als bie allein berechtigten galten und bie Armut ber Zeit ben Runfiler und Runftbandwerter in ber Babl bes Materials beidrantte, zu einer ichablonenmäßigen Müchternbeit ber Erfindung, Die ohne Rudficht auf Die verschiebenen Materialien idematifch über alle Techniten ausgebebnt murbe, bie felbft als Schinfel in Berlin, Die ursprüngliche Bebeutung ber antiten Formen betonend, eine verständnisvollere Berwendung und lebendige Beiter= bilbung berfelben lebrte, bis jur Mitte bes Jahrhunderts anbielt und auch ber Nachahmung gotischer Formen in ben 30er und 40er Jahren anhaftete. Franfreich vermochte eben fo wenig in einer Art auf empire gepfropften miftverftanbenen Rococoftile, restauration genannt, etwas urfprüngliches ju fcaffen : bagegen beeinfluften bie Englander burch ihren prattifden Ginn, wie bie Tracht, fo auch bie Befialtung ber Berate. Die Gitmobel entwidelten fich aus ben fteifen und ichweren Empireformen, bie nur bie gerabe Linie und bie Rreislinie fannten, ju ben geschweiften und gefehlten unferer Rindheit und wurden bann ju Polsterungeheuern in Gestalt phantaftifder Klumben, an benen bas Gerüft gar nicht zu feben, alfo alles tonftruttive verschwunden ift.

Die Detoration biefer Zeit leibet an ber ftarren Sparfamteit bes empire und versinkt bann, sich wieber an die willfürlicheren Rococoformen anlehnend, in die tiefste Barbarei bes geschmad- und stillosen Blumeunaturalismus.

Bis jeht hat das 19. Jahrhundert keinen eigenen Stil erfinden können; es ist aber auf dem besten Wege dazu, seit durch die großen Ausstellungen das Bewußtsein des Mangels erweckt worden ist und durch das Studium der Vergangenheit an deren Mustern das Verständnis sür das schülum der Vergangenheit an deren Mustern das Verständnis sür das schöne und zweckmäßige ausgebildet, sodann die versorengegangenen technischen Kunstweisen wiedergefunden und erneuert werden. Zunächst hat dieser Weg allerdings zur Rach = ahmung von mittelalterlichen und besonders Renaissance , dann auch Barock- und jeht schon Rococosormen gesührt, er muß uns aber, wenn einmal das Verständnis dieser älteren Kunstweisen und das technische Können erreicht ist, notwendig zur Vereinigung des zweckmäßigen mit dem schönen und zur Freiheit der Erfindung bringen und damit zur Visdung eines eigenen echt modern en Stils befähigen.

Wir haben hier die Trachten der Kulturvöller vor unserm Auge vorüberziehen lassen von einer um 6000 Jahre entfernten Bersangenheit bis auf diesen Tag und haben gesehen, wie sich im Altertum alle Böller durch Jahrtausende und Jahrhunderte in verschiedene Trachten, seit dem Mittelatter viele verschiedene Böller in dieselbe Tracht kleiden, seit dem 14. Jahrhundert sogar die auf die Kleinen Abänderungen, die in kurzen Zeiträumen eintreten und auss genaueste nachgemacht werden, bis auf die Woden: wie somit die Tracht, urspringlich darauf berechnet, die Menschen zu unterscheiden, dieselben vielmehr alle gleich macht. Trachten in dem erstern Sinne giebt es bei den Kulturvölkern nicht mehr (wenn wir von den Landbewohnern absehon), sondern nur noch im Drient und bei den sogenannten Wilden. Es liegt jedoch nicht im Plan dieser Blätter, uns mit jenem oder diesen zu beschäftigen.

Es ist uns zugleich zum Bewuftsein gelangt, in welchem Grabe die Tracht mit der Kulturentwickelung, mit den Geschicken und der Sinnesart der Bölker Hand in Hand geht. Bestimmte Gesetze, nach denen dies geschieht, lassen sich wohl heute noch nicht aufstellen; doch wird der ausnerksame Leser beobachtet haben, wie gewisse immer wiedertehrende Erscheinungen aus ähnlichen Ursachen zu entspringen scheinen.

Wir vermochten bier etwas taum anzubeuten, was ja auch zur Koftuntunbe gebort, und was wir bie Gebarbe bes Koftunt nennen möchten: bie Art und Beife es zu tragen,

bie Körperhaltung, bie es bedingt, bie Manieren, die Formen bes gefelligen Umgangs, ja bie Sitten ber verschiebenen Epochen. Wie wichtig erscheint, um nur ein Beisviel anzuführen, Die bis ins 17. Sabrh, binein berricbenbe und erft von ber Berude verbrangte Sitte, bas Saupt auch im Saufe, bei ber Arbeit wie in Gefellfchaft zu bebeden; wie fcharf unterfcheibet fich bie Saltung in ben verschiebenen Evochen: gegiert im Musgange bes Mittelalters, berb und frei in ber Reformationszeit, fteif in ber fpanifchen, felbst= bewußt und ungezwungen in ber Zeit bes 30jabrigen Rrieges: und wie befeitigen bie Revolutionstrachten, mit einem Schlage faft, bie Tangmeistergragie ber Periiden = und Bopfgeit, Die ihrerfeits wieder eine Wandlung vom bomphaft=gespreizten jum galant= anmutigen und fentimental-zierlichen burchgemacht batte. Gin Blid auf unfere Mufirationen zeigt, mas wir meinen. Im einzelnen wird ber Forschung noch vieles zu begründen und nachzuweisen bleiben; ben einen Grundsat wird man jedoch schon jetzt aufstellen tonnen, baf wenigstens bas Tempo ber Entwidelung ber Tract burd bie gange Beidichte genau Schritt balt mit bem ber geifti= gen Entwidelung. Benn es ber Beift ift, ber fich ben Rorper baut, fo vertorpert fich ber Beift ber Zeiten taum in etwas ausbrudevoller und treffenber, als in ber Eracht.

Gin Still in falfchem Roftum barftellen, beißt atfo feinen Ginn für bas Linge falfchen.

# Regifter.

Hamn G. 25. 26 2(bas 23, 117 Absterben bes Rococo 207 Mbzeichen 241 Achielbanber 201, 212 Achielwülfte f. Schulters millite glappter 16 Urmelauficblage 242 ff. Athiopier 21 ailes de pigeon 208, 215 à la sauvage 225 211ba 70 Allgemeiner Teil 1 Allonge f. Staatsperiide 2(flongetracht (1650-1720) 195 Altertum 16 Amazonen 37 Androsmane, Sut à la j. Dreifpit Ungeligdien (450-1066) 77 Anglo=Danen 79 Anglo-Normannen (1000-1200) 86 Untififierende Form ber Ge= rate 227. ber Bewaffnung 247 Araber 23 Artebufier 234. 238 Armbruft 88, 134, 136, 233 Urmethelm 138. 231

Armringe 63 j. Baugen Artiflerie 238. 240. 246 Affyrer und Babylonier 29 Luffichige 201. 210. 220 Ausriffung ber Truppen (1618—1648) 237. (1670—1720) 245. (1720—1805) 246 Ausschnitt 125. 179. 258 Habylonier 29

Babnlonier 29 Badenbart 215 Banberichuhe 218. 224, 252 Barentage 150. 230 Baianeufen i. Dormeufen Bajonett 238, 245 Balltoilette 258 Bandelier 191 Bandfraufen 213 Bandichleifen 187 ff. 194. Barett 119. 150 Barodftil 206. 262 Barthaube 138 Baifinet 136. 138 Batterieschloß 238 Bauern 146 ff. Bauernfittel 166 Baugen 82 Bedenhaube f. Baffinet

Bededen bes Sauvtes 263

Beduinenmantel i. Mbas Beffchen 200 Beariffe 3 Beinriemen 81. 91 Belagerungemafchinen 31 Bemalung 13 Bernftein 63 Befat 202 f. 210 f. 218. 259 Beiobite Soien 91. 94 Befonderer Teil j. Trachten= aeichichte Beutelmüte 99 bliaud 83, 84 Blondes Saar 56 blouse 107 Blumennaturalismus 261 Bogen 161. 233 Boulemöbel 206 bourguignotte j. Burs aunderhelm bourrelet 230 f. bourse f. Saarbeutel braguette f. Schamfapjel braie 85 i. Bruche Briffe 173 broigne f. Briinne Brofat 110 Bruche 89 Brunne 132 ff. i. Retten= banger Brufttuch 222 Bühnentoftum 6

Bundichuh 89. 147 Burgunder 83 Burgunderheim 231. 237 Burgundische Zeit 107 ff. Byzantiner (400—1200) 73

Cadenettes 188 Calebonier 61 Calotte 100, 150, 168 capa 171 f. ibaniiche Rappe Caraco 223 Carrid 255 casaque 192, 194, 200 f. Caiula 70 chainse 83, 84. Chalbaer 25, 26, 29 Changeantstoffe 223 chapeau bas 199 chapel, chapelet i, Echapel. Chemife 224 f. Cheta 25, 26 Chianon 215, 251 Chiton 38. 39-46. Chlamps 39, 43 Chlana 43 Cifaben 45 Coffia 18, 23, 24, 159 Cortigionen 182 cotardia '97 cotte-hardie 107 crapaud f. Saarbeutel cravate f. Salstuch cucullus 55 cul de Paris 203, 221, 224. 259 culotte f. Anichofe Enlinderhofe 191. 200 Enlinderhut 214f. 223, 244. 250

Pater 65
Dalmatita 70
Damenthut 251
dames à gorge nue 179
Degen 172 f.
Degentaifhe 173
Degentaibetier 191
Detifilinge 138
Deutific (1000—1300) 89.
(1300—1500) 120. (1500
bis 1550) 141

Diabeme 86. 45. 173 Diploibion 39. 40. 43. 44. 45, 225 Dold 136, 173, 233 Doppelditon 39. 40. 43 Dormeusen 216 Dragouer 234, 238, 245, 247, 248 Dreifrempiger Sut 199 Dreimafter f. Ameifpit Dreißigjähriger Rrieg 184 f. Dreifpis 199. 210. 214 f. 244. 245 Drubenfuß 61 Druiben 60 Dubfing 118, 120 Dufing 126 Ehrenzeichen 57

Gigenhaar 208 f. Einförmigfeit ber Tracht 250 Ginteilung ber Regimenter im 16. Jahrh. 235 Giferner Labeftod 238 Émail champlevé 75 Emangipierte Tracht 223 f. a. Schöngeifter Enbe ber Gifenruftung 245 enfant, Frifuren à la 216 Enge ber Rleibung 125 Guge Frauentleiber 92 Engländer vgl. Angelfachien, Mormannen (1200-1500) 102. (1550-1600) 179 Englische Abiane 252 ensis 56 Entenichnäbel 150 Epauletten 201, 247 Ephod 27 Gtruster 48

Fächer 169
Fahnen 236, 241
Falbeln 203, 211, 257
Fallenhandichuhe 94
Falte 32, 38
Faltenwurf 92
Faltsächer 213, 226
Faultrohr f. Kiftole
faveurs f. Bandichleifen
Kaasolettein f. Schnupftuch

Relbbinde 201. 285 Rellfappe 61 Rellrod 61 Res 160 f. f. a. Tarbuich Feuergewehr 139 fichu f. Brufttuch Silabut 112, 114, 184, 186 f. 244, 250 Minte 238, 245 Mligel 182 Fontange 197 f. Frad 252 Frad ber Damen f. Caraco. Frame 63 Franken (bis 843) 76. 80 Franziska 82 Frangofen (900-1200) 83. (1200-1500) 107. (1550. bis 1600) 175 Kries 82 Küribann 93 Kiifiliere 245

Wabel 86 Banicbauch 164. 171. 175. 179, 189 Galarod 200 ff. 207. 210. 220 f. Gamaiche 243, 247 gamboison 110 Gardes du Corps 245. 248 Gebarbe bes Roftiims 262 Gebenbe 94. 99. 106. 113 Geige 86 Geriemfel 83 Germanen 61 Geftaltrod 163 Beftreifte Stoffe 221 Geteilte Tracht i. mi-parti gilet f. Wefte Glacebandichuhe 257 Glabiatoren 58 gladius 57 Glefe 233 (Solbbrofat 110 Golbenes Bließ 112. 174 Goller (Schulterfragen) f. a. Guací 124, 129, 167 Goten 76. Gotifche Rüftungen 137 f. 232.

Gotischer Stil 85, 101, 129 Grands Mousquetaires 245 greeque, à la 223 ff. Grenabiere 244, 246 f. Grenabiernüße 244, 247 Griechen 38 Griechighe Krijuren 215 Griechighe Wobe 218, 223 ff. 250 Gürtelschurt 169 Gugel (Kapuze) 112, 124, 128 f. f. a. Goller

Baarbeutel 208, 215, 243 habillé-Rod i, habit habillé habit habillé 207, 221 Sangearmel 121. 124. 182 Salbe Rüftungen 230. 234. 236 ff. Salbaamaichen 247 Salbstiefeln 217, 252 Satenbüchie 228 Salsbinde f. Salstuch Salsbrinne 186 Salstraufe 165, 167, 170. 172. 176. 187 f. Saleringe 60. 63 Salstuch 199 f. 210. 218. 243, 247, 254 Sandfeuermaffen 228 Sandmiifle 25 Sandiduhe 85. 94 Sarfe 95 Harnisch 137 f. 229 Saratappe 163, 167, 170, 176 f. Schaube hasta 57 Savelod 254 Bebräer 25 Sellebarbe 139, 233, 239 f. Semb 78 Semb als Barabeftiid 200 Dembfragen 104. 165. 181. 218, 254 hennin 106, 114, 129, 156 Henri quatre 176 hérisson 215 Serzogshut 94. 99 heuque f. Svile Simátion 40. 41-46. 48. 53. 54

Sinterlader 245 Dirnfappe 18 Siftorifches Roftiim 7. 8. 9 Sofiiche Tracht 89 Sofzeremoniell 112 Sobepunit bes Ropfes und Revolutionstrachten 218 Sobe Frijuren 215 hobenzollernmantel 254 Soberpriefter 28 Soife 98. 108. 112. 119. Solafdnitt und Rupferftich 129 Sprufessel 126 Sofenbandorden 107 houppelande 110 housse 110 Sulle 129 Sufaren 238, 247, 248 Jahot 210, 218 Rade als Dbertleib 123 Rade ber Frauen 105, 111. Rade ber Männer 97. 108. 107 jacket f. Sade jacque, jacquette 107 Mager 238

Sade der Franen 105. 111.
260
Sade der Kanner 97. 108.
107
jacket s. Jade
jacque, jacquette 107
Jäger 238
Sagdfrad 253
Sanitiskaren 160
Saquett 255
Sucroyables 215. 217. 219 s.
225 f.
instita 51
Jallener (1200—1500) 96.
(1550—1600) 181
jupe s. Echurzod
jupon 228
Süstancorps 200 ff.
Rastan 27. 155 ff. 161
Raisermantel 254

Kaftan 27. 155 ff. 161 Kaisermautel 254 Kalasiris 17. 20. 21. 27 Kandys 32. 33 Kanonen 228 Kappe 14. 18 Kappenstiefeln 217. 219. 248 Kappe, spansiske 165 Rapuse 55. 69 f. a. Gugel Rarabinier 234. 238 Karer 35 Rarl ber Große 81. 82 Rarren 63 Kausia 44 Relt 61 Selten 60 Relten und Germanen 59 Reltiberer 61 Rettenbaube 157 Rettenpanger 132 f. 157 Riebenbut 210 f. 251 f. Kleiderordnungen 5 Rleiderftoffe 221 Rleibung 3. 13 f. Rleinafiaten 35 Meopatra 21 Rnebel 188 Anchelipick 239 Aniegürtel 164 Rniehofe, enge 164. 171. 175. 211, 219, 252 Aniehofe, weite 191 Anöchelichube 159 Anöpfiade 169 Anotenperiide 208 Aniivvel 226 Rofarde 215, 247 Rolbe 149 f. Rollett 190 f. Rolpos 39 Rommoben 226 Rontufche 211 f. 223 Popfbund 27 Ropftuch 23. 33. 34. 78. 87 Onrn 238 Rorfett 92 val. a. Schnnr-Icib Roffachen 212 Roftiim, Roftiimfunde 8 Arauje i. Salstrauje Kraut und Lot 239 Arche 137 f. Rricastracht bes Mittel= alters 130 ber neuern Rriegstracht Reit 228 Kriegswagen 20 Rrinoline 257 f.

Aroaten 238

Krönungsornat Bonapartes
256
Kröfe f. Halskraufe
Kruseler 129
Kürassier 288, 238, 244, 245, 247
Kuhmäuler s. Entenschuäbet
Kulturgeschichtliche Einleistung 13
Kurtfa f. Schnürenrod
Kurzer Roct der Franken 80
Kurzer Roct der Franken 80
Kurzer Roct feit 1350 97 f.
103 f. 107 f.

Landstnechte 142 ff. 163 ff. 228 ff. Landefnechtsichwert 233 Landetnechteipieß 233 Lange Soje (pantalon) 219 f. 253 f. Langobarben 76 Lange 245 Langierer 233, 235, 237 Leberfleibung 23. 24. 33 Leibchen 92, 105 Leibchen und Rod getrennt 127, 253 Leibmäiche 183 Leinwanbgoller 189 Lendner 121, 135 Letter Berfuch 251 Linnenpanger 20 Lodenrollen 214 f. a. ailes de pigeon lorica 56 Luntenichloß 228 Luder 35

Mäntelchen 123
Magier 34
maholtres 108
main gauche f. Dolch
Manichetten 255
Make 179
Mauren (1200–1500) 115.
(1500–1600) 158
Mazimitians-Harnifch 229.
232
Meder und Perfer 31
merveilleuses 225

messieurs à la mode 190. 195 Metallarbeiten, etrustifche Minierer 285 mi-parti 89, 91, 96, 99, 104 Mitra 29, 70 Mittelalter 72 Mittelalterliche Tracht 83. 89, 102 Mode 3, 15, 107, 262 Mobengeschichte 107 Mobeberrichaft ber Burgun: ber 107 Modeherrichaft ber Deutichen Mobeherrichaft ber Frangofen 107. 195 f. Mobeberrichaft ber Spanier Moderner Rod f. Buftaucorps Moderner Stil 262 Mobernes Roftfim 7 Morgensterne 136 Morian 231, 237 morion f. Morian mouches f. Schonpflafter: chen Muffer f. mirliton 209 Mustetier 228, 234 f. 238

Renseit 141
Micberlande 184
Mormannen (1000—1200) 86

Oberiodentelhoje 143 ff.
Oreilles de chien 215
Oftenropäer und Wohammebauter (1400—1600) 153

Napoleonshut f. Biveifpip

Reuefte Beit (1805-1889)

Refteln 191, 200, 203

Dadtheit 228

négligé 214 ff.

249

Panula 55, 69, 74, 84, 86. Baletot 254, 260 pallium 53, 54 paludamentum 54, 57 panier i. Reifrod pantalon f. lange Sofe Bartber 67 Bartifane 233. 240 Batronenbandelier 238 f. Patrontaide 239, 241 Belta 37. 46 Bela 122 Pelamiite 154 ff. Pelawert 168 Beblos 43 Perfustionsichlog 245 Berlenhalsbänder 213 Berfer 31 Beriiden ber Manpter 18 Beriiden ber Mormonnen Berüden, Beit Lubio, XIV. f. Staatsperiide Beriiden ber Frauen 215 f. perruque in-folio f. Ctaates periide Betafos 44 Bhantafietoftiim 7 Phonizier 25. 26 Throger 35 Phrygifche Mitte 36 Bifenier 234. 238 pileus 56 pilum 57 Biftole 229, 233 Plattenharnisch f. Sarnisch Pluderhofe 163 plumage 245 Bolen (1400-1600) 155 Bolierte Möbel 227 Bolfterung 162 ff. Bolfterung als Pangererfat 157, 164, 234 Borgeffan 227 Btolemäer 21 Bnder 176. 195. 197 f. 205 ff. 214 f. Endermeffer 209

Buffarmel 173. 178 ff.

Buffhoje 163 f. 171. 175. 179, 191 f. Buffigde 163 Bulverflafche 239 Bumphoje 164. 171. 175. Bumbhofe ber Damen 182 Runier 25 Buritanerhut 214 Rurbur 58 Bufitan f. Streitfolben

Duöferbut 214. Quellen 4 queue f. Robf

Rabat 199 f. Radichlok 229 Reformationszeitalter 141 Reifrod :

a) ivaniider (vertugalle) 166, 178, 181, 193

b) frangösischer (panier) 211, 221 c) Erinoline 257 f. Reiseroct 210 Reitfleid 257 Reitbuffer f. Biftole Rembrandthut 252 Rengissance 101. 141. 152. 262 Rengiffanceichmud 152, 261 Rengifiancetracht, beutiche (1500 - 1550) 141 Retennu 25. 26 revers f. Rodumschläge Repolutionstrachten f. Ropf=

geit und R. rhingrave 200 i. a. Cad= hose Ringfragen 244 f. Rife 92, 106, 113, 129 Robe 203. 211

Rodumichlage 242 ff. Rococo 196, 206 f. 262 Romanische Tracht 67. 76.

Romanifcher Stil 83. 85 roquelaure f. Reiferod Rojetten 184. 187

Rüdenmantel 84. 91 ff.

Runder Sut f. Cylinderhut ! Ruffen, Bolen und Ungarn (1400-1600) 153

Sachfen 76. 77 Cadarmel 87, 109 f. 122. 173 Sactbofe 191 Gabel 157 f. 161. 238.

240 f. sagum 54, 56

salade 138, 230

Comt 99 Sandalen 17. 22. 23. 29.

159 f. a. Banberichuhe Sanscillotten 219 Sappeur 235

Sariffa 47 Sarmaten 64

sauvage, Frifur à la 225 Schärpe 201. 210. 243 f. a. Kelbbinbe

Schaftitiefeln 252 Schaller f. salade Schamfapiel 164 Schapel 94 f. 112 f. 128 Schaube 110. 118. 122.

Schede 118, 120 f. Schellen 104. 124. 126 f. Schenfelichurg 23

Schläfentaichen 129 Schlafrod 122 Schleier 113

Schleifenneft 191. 200 Schlenber 212 Schleppe 105, 112, 125, 211

Schlitmobe 142 ff. 162 ff. Schlumperhofe 164. 183.

Schminfe 169. 195. 198 Schmudärmel 127. 173 Schnabelichuhe 101. 106.

129 Schnallenichuhe 205. 212. 217 f. 243. 252

Schnitt 10. 15 Schnilrbruft 166, 204, 211,

223 Schnürenrod 253

Schnitridube 252

Schnitrftiefeln 36, 45, 69, 74 Schnubftuch 168 Schnurbefat 155

Schnurrbart amiiden 1350 und 1450 128

Schnurrbart 155 Schnurrbart (Mnebel) 188 Schöngeifter 219, 223

Schönpfläfterchen 195, 198. 213

Schoftrod 145 Schofwams 165. 171. 177.

Schiirge 167. 194 Souhe und Strumpfe gur Uniform 217

Schulterfacheln 230 Schulterfragen 17 f. a. Boller

Schultermantel 73, 78 f. auch trabea, lacerna, chlamvs

Schultericharpe 68 Schulterwillfte 164. 166 ff.

Schuppenpanger 20. 30. 37. 47. 56 f. 65. 80. 81. 131.

158 Schurz 14, 17, 21, 25 Schurgrod 200

Schwärzen ber Stiefeln 185.

Schwarze Tracht 171. 176 f. 193, 195 Schweizergarbe, frang. 248 Schweizerhoje f. Blubers

hose Schwertaurt 120 Seibenftiderei 218. 256 Seitengewehr 245

Senbelbinbe 100. 105, 112. Senie 157 f.

Siegelring 55 sinus 53 Sframafar 82 Stuthen 66 Connenichirm 261.

soutane 107 Spangenärmel u. Spangen= hojen 169

Spanier (1200-1500) 117. (1530 - 1650) 169 Spanifche Tracht (1500 bis . 1550) 162 spatha 57. 82 Spenger 255 Sphinghaube 18 Spiegel 169, 179 Spipenbejas 206 Spigenhaube 225 Spigenfragen, fteifer 176. Spigenfragen, abfallender 177 Spigenmanichetten 190 Sbitenmantille 225 Spigenumichlag 203 Sponton 240 Sporen 139, 186 Staatsperiide 196 f. 203. 207 f. 243 Staaterod f. Siiftaucorps. Galarod Stonborten 236 Stangempehren 233. 239 f. Stechhelm 136 Stedrand 230 Steder 212 Steenferte 199 Stea 253 Stehendes Beer 34 Steifer Stoff= ober Rilabut 176. 186 Stellung ber Frau im alten Planoten 21 Stellung der Frau im Mittelalter 90 Stelgenichube ber Damen Stiderci (opus anglicum) Ctiefeln 154 ff. 161. 177. 185 f. 204, 212, 233, 242, 252 Stiefeln, migbrauchlich 95. 130, 140, 151, 177 Stiefelmanichetten 186. 212

Stilett 233

Stod 205, 212, 225

Stödelichube 212. 217 f. Stoffmufter 74 Stola 51, 70, 74, 225 Stofbegen 283. 240 Streitart 157 f. Streitfolben 136, 157 f. 233 Streitgabel 233. 244 Strobbut 77. 89 Strumbfbanb 164, 191. Strumbfwirterei 171 Stuartsbaube 179 Stülbhelm f. Tobifelm Stiltgabel 229, 238 Stulpenhandichuhe 195 Stulbenftiefel 204. 212. Sturmhaube 233. 237 Siideuropäer am Schluffe bes Altertums 67 sukenie 92, 103 Sultan, Gultanin 161

surtout 220, 254,

Cabateboie 212 tabard 109 f. Tappert Tätovierung 13 Tangfunft 182 Tappert 103. 109. 112. 118 f. 122, 124 Tarbuich 116. 119. 159 ff. i. Res Taichen 201. 210. 220 Taichen an ben Schläfen 106 Taichenubren 212 Taffeln 93 Taurier 67 Tebenna 49 Teppichmantel 25, 26, 27 Thongefäße, griechische 47 Tiara 33 Tituetopf 215 f. Toga 51 ff. toga candida 54 toga picta 54 toga praetexta 54 toga graecanica 54, 55 Toilette 18. 30. 45. 55 Topfhelm 134, 136 toque 168, 173, 176

Tonbet 214

Tourniire 259 trabea 54, 58, 68, 69, 70 Tracht 3, 15 Trachtengeschichte 8. 13 Trachtenwerte 5 vgl. Litte= Trennung von Leibchen und Roct 105, 111, 127, 148 Trennung von Strumpf und Soie 145 Trippen f. Unterichube Trobbeln 29 Troer 35 Trommel 153 Türfen (1500-1600) 160 Tunita, romifche 50. 51 ff. tunica interior 51 tunica palmata 51 Tunita, bysantiniiche 73 Tunita . mittelalterliche (langer Rod) 89 f. 96 f. 102 f. Tunita ber Revolutionszeit i, chemise tunique f. chemise Turban 160 f. Turbanhauben 216

Hberhang 98 itberichlag f. Diploibion ilberwams 145 Übergiebhoie 125 11fonen 245 umbo 53 Ungarifche Stiefeln 217 Ungarn und Ruffen (1400 bis 1600) 153, 156 Uniform 201, 241 ff. Uniformirad 242 ff. Uniformfragen 241 ff. Uniformrod (justaucorps) 241 f. Uniformrod, heutiger 242 f. Uniformweste 242 f. Unterfcube 114 llräusichlange 19 Urtracht 13, 14

Denedig 86 vergette 208, 214 f. 251 vertugalle f. Reifrod Visier 238 Völferwanderung 76 Volkstrachten 165 f. 173

Wassensiemt 133 f. Wassensiemt 147 Wassensiemt 118 Wames (gambison) 110. 121. 133. 145 ff. Wappensarben 96 Wappensomb 134 Watteausatte j. Schleuder Websuch 259 Weiberrod f. jupon; 259 Weiße Möbel 227 Wendepunkt (1350) 95. 107. (1350) 162. (1670) 195 ff. 207. (1770) 213 ff. Werthertracht j. Schüngeister Beste 218. 254

geister Weste 218. 254 Westen der Damen 223 Widelrod 22. 25. 29. 30 Wolle 41. 92

Barte Farben 228 Satteln 124 Beitalter bes 80jähr, Krieges (1600—1650) 184

Ripfelfappe 27 Bipfelverilde f. Rnoten= perilde Roof 208, 218 f. 215, 243 Roviftil 227 Robiacit und Repolutions: trachten (1720-1805) 207 Bufammenhang von Tracht und Rultur 3 f. 262 f. Zweihander 139. 233 Amei Rleiber 92, 99, 105, 110 Smeifrempiger Sut (al'Androsmane) 210, 214 Awei Leibchen 194 Aweifpis 215. 247.

Drud von 3. 3. Weber in Leipzig.

3m Berlage von 3. 3. 28eber in Leipzig find ericbienen und burch alle Buchbanblungen zu beziehen:

# Illustrierte Katechismen.

Belehrungen aus dem Gebiete

## Wissenschaften, Künste und Gewerbe.

In braunen Briginal-Leinenbänden.

\*Acterbau. Zweite Auflage. - Ratechismus bes praftifchen Acterbaues. Bon Dr. Bilh. Samm. Zweite, ganglich umgearbeitete, bedeutend vermehrte Auflage. Dit 100 in ben Tert gebrudten Abbilbungen. M. 1. 50

Mgrifulturchemie. Cechete Auflage. - Ratechismus ben Agrifulturchemie. Bon Dr. E. Wildt. Sechote Auflage, neu bearbeitet unter Benubung ber fünften Auflage von Samme "Ratchismus ber Aderbauchemie, ber Bodens tunde und Diingerlehre". Dit 41 in den Text gedruckten Abbilbungen.

Algebra. Dritte Huflage. - Ratechismus ber Algebra, ober die Grund. lehren ber allgemeinen Arithmetit. Bon Griebr. Berrmann. Auflage, vermehrt und verbeffert von R. F. Denm. Dit 8 in den Tegt gebrudten Riguren und vielen Ubungsbeisvielen.

Archaologie. - Ratechismus ber Archaologie. Überficht über bie Ent. widelung der Runft bei den Boltern bes Altertums. Bon Dr. Ernft Rrofer. Dit 3 Tafeln und 127 in ben Tert gebrudten Abbilbungen.

Urchiveunde f. Regiftratur.

Urithmetif. Dritte Auflage. - Ratechismus ber praftifchen Arithmetif. Aurzgefaßtes Lehrbuch der Rechentunft für Lehrende und Lernende. E. Schid. Dritte, umgearbeitete und vermehrte Auflage, bearbeitet von Mar Meyer.

Afthetif. Bweite Auflage. - Ratechismus ber Afthetif. Belehrungen über die Biffenicatt bom Schonen und ber Runft. Bon Robert Brolf. Rweite, vermehrte und verbefferte Auflage, M. 3

Aftronomie. Giebente Muflage. - Ratechismus ber Aftronomie. Belehrungen über ben gestirnten Simmel, die Erbe und ben Ralender. Bon Dr. Abolph Drechsler. Siebente, verbefferte und vermehrte Auflage. Dit einer Dt. 2, 50

Sternfarte und 170 in ben Tegt gebrudten Abbildungen.

Muswanderung. Sechste Auflage. - Rompag fur Muswanderer nach Ungarn, Rumanien, Gerbien, Bosnien, Polen, Rugland, Algerien, der Raptolonie, nach Auftralien, den Samoa-Infeln, den fud- und mittelameritanischen Staaten, den Beftindischen Infeln, Merito, ben Bereinigten Staaten bon Nordamerita und Canada. Bon Eduard Belg. Gechste, völlig umgearbeitete Auflage. Dit 4 Rarten und einer Abbilbung.

Bautonftruttionelehre. - Ratechiemus ber Bantonftruttionelehre. Mit besonderer Berlidsichtigung von Reparaturen und Umbauten. Balter Lange. Dit 208 in ben Tegt gebrudten Abbilbungen. Dt. 2. 50

- Banftile. Achte Auflage. Katechismus der Banftile, oder Lehre der architectonischen Stilarten von den ältesten Heiten bis auf die Gegenwart. Bon Dr. Ed. Freiherrn von S acen. Achte, verbessetze Auflage. Mit einem Berzeichnis von Kunstausbriden und 103 in den Tert gedruckten Abbild. M. 2
- Bibliothekenlehre. Bierte Auflage. Katechismus der Bibliothekenlehre. Auleitung jur Einrichtung und Berwaftung von Bibliotheken. Bon Dr. Jul. Beholdt. Bierte, berbessjerte Auflage. Mit in den Text gedruckten Abbildungen und 16 Schriftrafeln.
- Bienenkunde. Dritte Auffage. Ratechismus ber Bienenkunde und Bienengucht. Bon G. Rirfien. Dritte, verm. und verb, Auffage, herausgegeben von J. Kirfien. Mit 61 in den Text gedruckten Abbildungen. D. 2 Bleicherei i. Bidicherei zc.
- \*Börfengeschäft. Bweite Auflage. Katechismus bes Borfengeschäfts, bes Fonds- und Attienhandels. Bon hermann hirschbach. Bweite, ganglich umgearbeitete Auflage. M. 1. 50
- \*Botanit. Katechismus ber Allgemeinen Botanit. Bon Prof. Dr. Ernft Sallier, Mit 95 in ben Text gedrudten Abbilbungen. M. 2
- \*Botanit, landwirtschaftliche. Zweite Auflage. Katechismus ber landwirtschaftlichen Botanit. Bon Karl Müller. Zweite, boliffandig umgearbeitete Auflage von R. herrmann. Mit 4 Tafeln und 48 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 50
- Buchdruckerkunft. Fünfte Auflage. Katechismus ber Buchdruckertunft und ber verwaudten Geschäftszweige. Bon C. A. Frante. Fünfte, vermechrte und verbessette Auflage, bearbeitet von Alexander Waldow. Wit 48 in den Tert gedruckten Abbildungen und Taseln. M. 2. 50
- Buchführung, landwirtschaftliche. Katechismus ber landwirtschaftlichen Buchführung. Bon Brof. R. Birnbaum. DR. 2
- Shemie. Sechste Auflage. Katechismus ber Chemie. Bon Prof. Dr. D. Hirs el. Sechste, vernehrte Aufl. Mit 31 in den Lett gedrucken Abbild. M. & Chemikalienkunde. Katechismus ber Chemikalienkunde. Gine kurge
- Befdreibung der wichtigiten Chemitalten des Sandels. Bon Dr. G. Seppe. M. 2 Chronologie. Dritte Auflage. — Kalenderbiichlein. Katechismus der
- Spronologie. Dettie Aufrage. Ratendern verschiedener Bolter und Zeiten. Bon Dr. Ad. Drechsler. Dritte, verbesserte und sehr verm. Aust. 1. 50 Dampsmaschinen. Dritte Aussace. Katechismus ber ftationären
- Dampffessel, Tampfmaschinen und anderer Barmemotoren. Ein Lehre und Rachschliche für Praktifer, Technifer und Judusprielle. Bon Ingenteur Th. Schwarge. Dritte, vermehrte und verbesserte Aussage. Mit 247 in den Tegt gedruckten und 9 Taseln Abbildungen.
- Orainierung. Dritte Auflage. Katechismus der Drainierung und der Entwässerung des Bodenis übersampt. Bon Dr. Willtam Löbe. Ortite, gänzlich umgearbeitete Auflage. Mit 92 in den Text gedr. Abbildungen. M. 2. Dramaturgie. — Katechismus der Oramaturgie. Bon N. Pr ölß. M. 2. 50
- Droguenkunde. Katechismus ber Droguenkunde. Bon Dr. G. Heppe. Mit 30 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2. 50

- \*Einjährig-Freiwillige. Bweite Ausgabe. Katechismus für ben Ginjährig-Freiwilligen. Bon M. von Glifmilch, gen. hörnig. Bweite, burchgesehene Ausgabe. Mit 52 in den Text gedrudten Abbildungen. M. 2. 50
- Siektrotechnik. Dritte Auffage. Katechismus der Glektrotechnik. Ein Lehrbuch filr Praktiker, Techniker und Induftrielle. Bon Ingenieur Th. Schwarte. Dritte, verbesserte u. vermehrte Aust. Mit 388 in den Text gebr. Abbild. M. 4. 50
- Ethil. Ratechismus ber Sittenlehre. Bon Lla. Dr. Friedrich Rirchner. Dr. 2. 50
- Färberei und Zeugdruck. Zweite Auflage. Ratechismus ber Färberei und bes Zeugdrucks. Bon Dr. Herm. Grothe. Zweite, vollständig neu bearbeitete Auflage. Mit 78 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2. 50
- Farbwarenkunde. Katechismus ber Farbwarenkunde. Bon De, G. Seppe. M. 2
- Feldmeftunft. Bierte Anflage. Ratechismus ber Feldmeftunft mit Rette, Bintelfpiegel und Deftifc. Bon fr. herrmann. Bierte, burchgeschene Auflage. Mit 92 in ben Text gebructen Figuren und einer Flurfarte. M. 1. 50
- Fenerwerkerei. Katechismus ber Luftfenerwerkerei. Kurzer Lehrgang filr die grilndliche Ansbildung in allen Teilen der Physotechnik. Bon C. A. v. Niba. Mit 124 in den Text gedrucken Abbildungen. M. 2
- Finanzwissenschaft. Bierte Anslage. Katechismus der Finanzwissenschaft ober die Kenntnis der Grundbegriffe und Hauptlehren der Berwaltung der Staatscintlinfte. Bon A. Bifch of. Bierte, verb. u. verm. Aust. M. 1. 50
- Fischzucht. Katechismus ber künstlichen Fischzucht und der Teichwirtschaft. Wirtschaftslehre der zahmen Fischerei. Bon E. A. Schroeder. Mit 52 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2. 50
- · Flachsbau. Katechismus des Klachsbaues und der Flachsbereitung. Lon K. Sonntag. Mit 12 in den Text gedrucken Absildungen. M. 1 Kleifchbeschau. Zweite Austage. — Katechismus der mikroskopischen
- Fleischeichau. Bon F. W. Rüffert. Zweite, verbesserte und vermehrte Aussage. Mit 40 in den Text gedrucken Abbildungen. M. 1 20 Forstbotanik. Bierte Aussage. - Katechismus ber Forstbotanik. Bon
- S. Fischbach. Gierte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 79 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2. 50
- Galvanoplaftik. Dritte Anflage. Katechismus ber Galvanoplaftik. Ein Sandbuch für das Sethfiftubium und den Gebranch in der Werthatt. Bon Dr. G. Seel for ft. Dritte, durchgeschene und bermehrte Auflage. Bon Dr. G. Lang bein. Mit Titelbild und 42 in den Tert gedruckten Absildungen. M. 2
- Gebächtniskunft. Sechste Auflage. Katechismus ber Gebächtniskunft ober Mnemotechnit. Bon hermann Kothe. Sechste, von J. B. Montag fehr verbefferte und vermehrte Auflage. M. 1. 50
- Geflügelzucht. Katechismus ber Geflügelzucht. Gin Merkbüchlein für Liebhaber, Büchter und Aussteller schönen Raffegestligels. Bon Bruno Dürigen. Mit 40 in ben Text gedruckten und 7 Tafeln Abbildungen. M. 4
- Geographie. Bierte Auffage. "Katechismus der Geographie. Bierte Auffage, gänzlich umgearbeitet von Karl Arend, Kaiserl. Nat und Direktor der Krager Handelsakademie. Mit 57 Karten und Auflichten. M. 2. 40
- Geographie, mathematische. Ratechismus ber mathemat. Geographie. Bon Dr. Ab. Drech & Ier. Mit 113 in den Tert gebr, Abbilbungen. M. 2. 50

Geologie. Vierte Auflage. — Katechismus ber Geologie, ober Lehre vom innern Bau der seiten Erdruste und von deren Bildungsweise. Bon Prof. H. H. das. Bierte, verbesserte Auflage. Mit 144 in den Text gedruckten Ehbildungen und einer Tabelle. M. 3

Geometrie, analytische. — Katechismus ber analytischen Geometrie. Bon Dr. Max Friedrich. Mit 56 in ben Text gebr. Abbild. M. 2, 40

\*Geometrie. Zweite Aufl. — Katechismus ber ebenen und räumlichen Geometrie. Bon Krof. Dr. A. Ed. Zehiche. Zweite, vermehrte und verbefferte Aufl. Mit 209 in den Tert gebr. Figuren und 2 Tabellen zur Maßverwandlung. M. 2

Gefangskunft. Bierte Auflage. - Katechismus ber Gefangskunft. Bon F. Sieber. Bierte, verbeffecte und vermehrte Auflage. Mit vielen in den Text gedruckten Notenbeispielen, M. 2, 40

Gefchichte f. Beltgefchichte.

\*Gefchichte, beutsche. - Ratechismus ber beutschen Geschichte. Bon Dr. Bilh, Rengler. DR. 2. 50

Gefundheitelehre f. Mafrobiotit.

Girowefen. — Katechismus bes Girowefens. Bon Karl Berger. Mit 21 Gefcafts-Formularen. M. 2

Sanbelskorrefpondenz. Zweite Auff. — Katechisimus ber kaufm. Korrefponbenz in beutider Sprache. Bon C. F. Fin bei fen. Zweite, berb. Aufl. M. 2 Sanbelsrecht. Dritte Auflage. — Katechismus bes beutschen Sanbelsrechts, nach bem Allgem. Deutiden Danbelsgefethuche. Bon Reg.-Rat Robert

recits, nam dem Augem. Bentigen Handelsgeregbrige. Von Beg.-Wat Nobert Fischer. Dritte, umgearbeitete Aussage. W. 1. 50 Handelswiffenichaft. Sechste Aussage. Katechismus der Sandelswiffeni

icaft. Bon R. Aren z. Sechste, verbefferte und vermehrte Auflage, bearbeitet von Guft. Rothbaum und Ed. Deimel. M. 2

Beleuchtung und Bentilation. — Ratechismus ber Beigung, Beleuchtung und Bentilation. Bon Ingenieur Th. Schwarpe. Mit 159 in ben Text gebrudten Abbildungen. M. 8

Beraldik. Bierte Auflage. — Katechismus ber Beralbik. Grundzüge ber Wappentunde. Bon Dr. Ed. Freih. v. Caden. Bierte, verbefferte Huflage. Mit 202 in ben Text gebruckten Abbildungen. M. 2

\*Dufbefchlag. Bweite Auflage. - Satechismus bes Dufbefchlages. Jum Selbftunterricht für jedermann. Bon E. Th. Balther. Bweite, bermehrte und verbefferte Auflage. Mit 67 in ben Tert gebr. Abbild. M. 1. 20 \*Dütteukunde. - Katechismus ber allgemeinen hüttenkunde. Bon Dr.

E. F. Dürre. Mit 209 in den Text gebrudten Abbilbungen, M. 4

Ralenderbüchlein f. Chronologic.

\*Ralenberkunde. — Ratechismus ber Kalenberkunde. Belehrungen über Beitrechnung, Kalenberwesen und Feste. Bon D. Freih. b. Reinsberg : Düringsfelb. Mit 2 in den Text gebrudten Taseln. M. 1

Kindergartnerei. Dritte Auflage. — Katechismus der praktischen Kindergartnerei. Bon Fr. Seibel. Dritte, vermehrte und verbesserte Auflage. Mit 35 in ben Text gedrucken Abbildungen. M. 1, 50

Rirdengeschichte. - Ratechismus ber Rirchengeschichte. Bon Lle. Dr. Friedrich Rirdner. D. 2, 50

Klavierspiel. — Katechismus bes Klavierspiels. Von Franklin Taplor, beutsch von Mathilbe Stegmaher. Mit vielen in den Text gedruckten Notenbeispielen. M. 1. 50 Rompositionslehre. Filmite Auflage. — Katechismus ber Kompositionstehre. Bon Brof. J. C. Lobe. Filmite, verbesserte Auflage. Mit vielen in ben Tert gebruckten Musikbeispielen.
M. 2

Rorrefpondeng f. Sanbelsforrefpondeng.

Koftumbunde. - Katechismus der Koftumbunde. Bon Bolfg. Quinde. Mit 453 Koftumfiguren in 150 in den Text gedrudten Abbilbungen. D. 4

Rriegsmarine, Deutsche. — Katechismus ber Deutschen Rriegsmarine. Bon Brem.-Lient. Gg. Pavel. Mit 3 Abbilbungen. M. 1. 50

Kulturgefdichte. Zweite Austage. — Katechismus der Kulturgeschichte. Bon J. J. Honegger. Zweite, vermehrte und verbesserte Austage. M. 2 Kunstgeschichte. Zweite Kulkage. — Katechismus der Kunstgeschichte.

Runftgeschichte. Zweite Auflage. — Katechismus ber Kunftgeschichte. Bon Bruno Bucher. Zweite, verbesserte Auflage. Mit 276 in den Tegt gebrudten Abbildungen. M. 4

Litteraturgefchichte. Bweite Auflage. - Ratechismus ber allgemeinen Litteraturgefchichte. Bon Dr. Ab. Ctern. Bweite, burchgef. Aufl. M. 2.50

Litteraturgeschichte, beutfche. Sechste Auflage. — Katechismus ber beutschen Litteraturgeschichte. Bon Oberschulrat Dr. Paul Möbius. Sechste, vervollständigte Auflage. M. 2

Logarithmen. — Katechismus der Logarithmen. Bon Mar Mener. Mit 3 Tafeln Logarithmen und trigonometrischen Zahlen und 7 in den Tert gedruckten Abbildungen. M. 2

Logit. — Katechismus ber Logit. Bon Llo. Dr. Friedr. Kirchner. Mit 36 in den Text gebrudten Abbilbungen, M. 2. 50

Luftfeuerwerterei f. Fenerwerterei.

\*Makrobiotik. Dritte Auflage. — Katechismus ber Makrobiotik, ober der Lehre, gesund und lange ju leben. Bon Dr. med. H. Klende. Dritte, durche gearbeitete und verm. Auflage. Mit 63 in den Text gedr. Abbildungen. M. 2

Marine f. Rriegsmarine.

Mechanik. Bierte Auflage. — Katechismus ber Mechanik. Bon Ph. Suber. Bierte, verm. u. verb. Auflage. Mit 181 in den Text gebr. Figuren. M. 2. 50

\*Meteorologie. Bweite Auflage. — Katechismus ber Meteorologie. Bon Beinr. Gretichel. Bweite, verbesserte und vermehrte Auflage. Mit 58 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 1. 50

Mikroftopie. Katechismus der Mikroftopie. - Bon Prof. Carl Chun, Mit 97 in den Text gedrucken Abbildungen. M. 2 Mildwirtschaft. - Katechismus der Mildwirtschaft. Bon Dr. Engen

Berner. Mit 23 in ben Text gebrudten Abbildungen. M. 3 Militarwefen. - Katechismus bes Militarwefens. Bon Oberftlientenant

Militärwefen. — Katechismus bes Militärwefens. Bon Oberftlieutenant a. D. H. Bogt. [Unter ber Preffe.

Mineralogie. Blerte Auflage. — Katechismus der Mineralogie. Bon Bribatbogent Dr. Engen huffat. Bierte, nen bearbeitete Auflage. Mit 154 in den Text gedruckten Abbildungen. M. 2

Mnemptechnit f. Bedachtnistunft.

Musik. Bierundzwanzigste Austage. — Katechismus der Musik. Gerläuterung der Begriffe und Grundsähe der allgemeinen Musiklehre. Bon Prof. J. C. Lobe. Bierundzwanzigste Austage. M. 1. 50

Musikgeschichte. — Katechismus ber Musikgeschichte. Von R. Music I. Mit 15 in den Text gebruchten Abbilbungen und 34 Notenbeisvielen. M. 2. 50

Mufilinftrumente. Bierte Muflage. - Ratechismus ber Mufilinftrumente. Bon F. Q. Schubert. Bierte, verbefferte und vermehrte Auflage, bearbeitet bon Rob. Muftol. Mit 62 in ben Tegt gebr. Abbilbungen. Bierte Auflage. - Ratechismus ber Mythologie aller Rulturvoller. Bon Brof. Dr. Johannes Dindwig. Bierte Auflage. Mit 72 in ben Tert gedruckten Abbilbungen. M. 2, 50 Dritte Auflage. - Ratechismus ber Raturlehre, ober Erflärung ber wichtigften phyfitalifden und demifden Erfdeinungen bes täglichen Lebens, Rach bem Englichen bes Dr. E. G. Brewer. Dritte, von Seinrich Gretichel umgearb. Auflage. Mit 55 in ben Tert gebr. Abbilbungen. M. 2 Mivellierfunft. Dritte Auflage. - Ratechismus ber Nivellierfunft. Bon Dr. C. Bietich. Dritte, vollftanbig umgearbeitete Auflage. Mit 61 in ben Tert gebrudten Abbilbungen. M. 2 Mungartnerei. Bierte Auflage. - Ratechismus ber Mungartnerei, ober Grundafige bes Gemilfes und Obftbaues. Bon Germann Jager. Bierte, berm, und berb, Anflage. Dit b4 in den Tert gebr. Abbilbungen. Orgel. Dritte Muflage. - Ratechismus ber Orgel. Erflarung ihrer Struftur, besonders in Begiehung auf tednische Behandlung beim Spiel. Bon Brof. E. F. Michter. Dritte, burchgesehene Auflage. Dit 25 in ben Tert gebrudten Abbilbungen. M. 1. 50 Ornamentif. Dritte Muffage. - Ratechismus ber Ornamentif. Reitfaben über die Beichichte, Entwidelung und die charafteriftifchen Formen ber Bergierungsftile aller Beiten. Bon &. Ranit. Dritte, verbefferte Auflage. Dit 131 in ben Text gedrudten Abbilbungen und einem Bergeichnis von 100 Spezials werten jum Studium ber Ornamentifftile. \*Orthographie. Bierte Auflage. - Ratedismus ber beutiden Orthographie. Bon Dr. D. Canders. Bierte, verbefferte Muflage. Batagogif. - Ratechismus bes Unterrichts und ber Griebung. Bon Dr. Fr. Rirdner. Illuter der Breffe. - Ratechismus ber Petrographie. Lehre bon ber Petrographie. Beichaffenheit. Lagerung und Bilbungsweise ber Gesteine. Bon Dr. 3. Blaas. Mit 40 in ben Tert gebrudten Abbilbungen. Dritte Auflage. - Ratechismus ber Philosophie. 23pm Bhilofophie. 3. S. v. Rirchmann. Dritte, verbefferte Auflage. M. 2. 50 - Rmeite Auflage. - Ratechismus ber Geschichte ber Philosophie von Thales bis gur Gegenwart. Bon Lic. Dr. Fr. Rirchner. Breite, bermehrte und perbefferte Muffage. Photographie. Bierte Anflage. - Ratechismus ber Photographie, oder Anleitung gur Erzengung photograph. Bilber. Bon Dr. J. Schnaus. Bierte, ben neueften Kortidritten entipr, berb, Aufl. Mit 34 in ben Tert gebr. Abbild. M. 2 Phrenologie. Giebente Muflage. - Ratechismus ber Phrenologie. Bon Dr. G. Cheve. Giebente Auflage. Mit einem Titelbild und 18 in den Tert gebrudten Abbilbungen. Phyfit. Bierte Auflage. - Ratechismus ber Phyfit. Bon Dr. J. Rollert. Dierte, vollständig nen begrbeitete Aufl. Mit 231 in ben Text gebr. Abbild. M. 4 Poetif. Zweite Auflage. - Ratechismus ber beutschen Poetif. Bon Prof.

Dr. J. Mindwis. Zweite, bermehrte und verbefferte Auflage. M. 1. 80 Pfnchologie. — Katechismus ber Pfnchologie. Von Llo. Dr. Fr.

Rirdner.

M. 3

Naumberechnung. Dritte Anflage. — Katechismus ber Naumberechnung. Anleitung jur Größenbestimmung von Flächen und Körpern jeder Art. Bon Fr. Herrmann. Dritte, vermehrte und verbesserte Auslage von Dr.

C. Pietich. Mit 55 in den Text gedrudten Abbildungen.

Redekunft. Bierte Auflage. — Katechismus der Redekunft. Anleitung dum mündlichen Bortrage. Bon Dr. Roderich Benedix. Bierte, durchgefelifte Auflage.

M. 1. 50

Registratur- und Archivkunde. — Katechismus ber Registratur- und Archivkunde. Handbuch für das Registratur- und Archivwesen bei den Reichse, Staats:, Hof:, Kirchen:, Schul- und Gemeindebehörden, den Rechtsanwätten 2c., sowie bei den Staatsarchiven. Bon Georg Holginger. Mit Beiträgen von Dr. Friedr. Leist. 2018.

Reichspoft. — Ratechismus der Deutschen Reichspoft. Bon Wilh. Leng. Mit 10 in den Tegt gedruckten Formularen. M. 2. 50

Reichsverfassung. Zweite Auflage. — Katechismus des Deutschen Neiches. Ein Unterrichtsbuch in den Grundsägen des deutschen Staatsrechts, der Berfassung und Geschgebung des Deutschen Reiches. Bon Dr. Wilh, Beller. Zweite, vermehrte und verbesserte Auflage.

20. 8

20. 8

Rofenzucht. — Ratechismus ber Nofenzucht. Bon herm. Jäger. Mit 52 in ben Tert gebrudten Abbilbungen. D. 2

Schachspiellunft. Behnte Auflage. — Katechismus ber Schachspiellunft. Bon R. J. S. Bortius. Behnte, vermehrte und verbefferte Aufl. M. 2

\*Zchreibunterricht. Bweite Auflage. - Ratechismus bes Schreibunterrichts. Bweite, neubearbeitete Auflage. Bon herm. Raplan. Mit 147 in den Tegt gebrudten Figuren. M. 1

Comimmeunft. — Ratechisuus ber Schwimmeunft. Bon Martin Schmägert. Mit 113 in ben Tegt gebrudten Abbilbungen. D. 2

Spinnerei und Meberei. Dritte Auflage. - Katechismus ber Spinnerei, Weberei und Appretur, ober Lehre von der mechanischen Berarbeitung der Gespinssissern. Bon herm. Grothe. Dritte, bermehrte und verbesserte Auflage. Mit vielen in den Text gedrucken Abbildungen. Linter der Presse.

Sprachlefre. Dritte Auffage. — Katechismus ber beutschen Sprachlefre. Bon Dr. Konrad Michaelfen. Dritte, verbefferte Auffage, herausgegeben von Ed. Michelfen. Dr. 25. 50

Ttenographie. Zweite Auflage. — Katchismus der beutschen Ttenographie. Ein Netisaben für Lehrer und Lernende der Stenographie im allgemeinen und des Spitems von Gabelsberger im besondern. Bon hein rich Krieg. Zweite, verbesserte Aufl. Mit vielen in den Text gedr. stenogr. Borlagen. W. 2. 50

Stiliftie. Zweite Auflage. — Katechismus der Stiliftie. Gine Anweifung jur Ausarbeitung ichriftlicher Aufläge. Bon Dr. Konra d Michelsen. Bweite, durchgesehene Auflage, beransgegeben von Cd. Michelsen. M. 2

Zangkunst. Hünste Kuslage. — Katechismus der Tangkunst. Sin Leitsaden jür Lehrer und Lernende. Bon Bernhard Klemm. Hünste, verbesserte und bermehrte Kuslage. Mit 82 in den Tert gedrucken Abbildungen. M. 2. 50

vernichte Annage. Wit 82 in den Letzt gebruaten Avolunigen. Det. 2. 50 Technologie, mechanischen Archivologie. Bon A. d. Herring. Wit 168 in den Tert gedrucken Abbildungen. De. 4.

Telegraphie. Sechie Auflage, - Katechismus ber elettrifden Telegraphie. Bon Prof. Dr. K. Ed. B. En ich e. Sechite, völlig umgearbeitete Auflage. Mit 315 in ben Text gebructen Abbildungen. 28. 4

Tiergucht, landwirtschaftliche. - Ratechismus ber landwirtschaftlichen Tiergucht. Bon Dr. Engen Berner. Mit 20 in den Tegt gedr. Abbild. M. 2. 60 Trigonometrie. - Ratechismus der ebenen und fpharifchen Trigono. metrie. Bon Grang Bendt. Dit 36 in den Tegt gedr. Abbitd. DR. 1. 50 Turnkunft. Sechste Auflage. Satechismus ber Turnkunft. Bon Dr. D. Rloff. Cechfte, bermehrte und verbefferte Auflage. Dit 100 in den Tegt gedrudten Abbildungen. Uhrmacherkunft. Dritte Auflage. - Ratechismus ber Uhrmacherkunft. Bon &. B. Ruffert. Dritte, bollftandig neu bearbeitete Anflage. 229 in den Text gedrudten Abbilbungen und 7 Tabellen. DR. 4 Unterricht f. Babagogit. Urfundenlehre. - Ratechismus ber Diplomatif, Palaographie, Chrono. logie und Sphragiftit. Bon Dr. Fr. Leift. Dit 5 Tafeln Abbild. Berficherungswefen. Zweite Auflage. - Ratechismus bes Berficherungs. wefens. Bon Dofar Lemde. Bweite, verm. und verb. Unfl. Berefunft. Bweite Muflage. - Ratechismus ber beutichen Berefunft. Bon Dr. Roberich Benedir. Zweite Auflage. Berfteinerungefunde. - Ratechismus ber Berfteinerungefunde (Petrefattenfunde, Balaontologie). Bon Brof. D. Daas. Mit 178 in ben Text gedrudten Abbilbungen. DR. 3 \*Bolferrecht. - Ratechismus bes Bolferrechts. Mit Ructficht auf Die Reit- und Streitfragen des internationalen Rechtes. Bon A. Bifchof. DR. 1. 20 Boltswirtschaftslehre. Bierte Auflage. - Ratechismus ber Boltswirtichaftslehre. Ratechismus in den Anfangsgrunden der Birtichaftslehre. Bon Dr. Dugo Schober. Bierte, burchgefebene Muffage. M. 3 Barenfunde. Fünfte Auflage. - Ratechismus ber Barenfunde. Bon E. Chid. Bilnfte, berm. u. berb. Aufl., bearbeitet bon Dr. G. Seppe. DR. 8 Bafcherei, Reinigung und Bleicherei. Bweite Auflage. - Ratechismus ber Bajderei, Reinigung und Bleicherei. Bon Dr. Serm. Grothe in Berlin. Bweite, umgearbeitete Auflage. Dit 41 in ben Tegt gebr. Abbild. Wechfelrecht. Dritte Auflage. - Ratechismus des allgemeinen deutschen Wechselrechts. Mit besonderer Berudfichtigung ber Abweichungen und Bufape ber öfterreichischen und ungarischen Wechselordnung und des eidgenösisichen Wechfels und Ched-Gefetes. Bon Rarl Areng. Dritte, gang umgearbeitete und vermehrte Auflage. M. 2 \*Beinbau. Zweite Auflage. - Ratechismus bes Weinbaucs. Bon Fr. Jac. Dochnahl. Bweite, vermehrte und verbefferte Auflage. Dit 88 in den Tegt gedrudten Abbildungen. Beltgefchichte. Bweite Auflage. - Ratechismus ber Allgemeinen Belt. geschichte. Bon Theodor Flathe. Bweite Auflage. Dit 5 Stammtafeln und einer tabellarifchen Alberficht. Biergartnerei. Fünfte Auflage. - Ratechismus ber Biergartnerei, ober Belehrung über Anlage, Ausschmudung und Unterhaltung der Garten, fo wie über Blumengucht. Bon S. Jager. Gunfte, vermehrte und verbefferte Auflage. Mit 76 in den Tegt gedrudten Abbilbungen. M. 2. 50 \*Boologie. - Ratechismus ber Boologie. Bon Prof. C. G. Giebel.

### Verlag von J. J. Weber in Leipzig.

M. 2

Drud von 3. 3. Weber in Leipzig.

Mit 125 in den Tegt gedruckten Abbildungen.

This book may be kent

89054767355



b89054767355a

WV . Q45 K

#### DATE DUE

| MAY 1 7 | 70 |   |   |   |
|---------|----|---|---|---|
| MAY 1 7 |    | _ |   |   |
|         |    |   |   |   |
|         |    |   |   |   |
|         |    | - |   |   |
|         |    |   |   |   |
|         | -  |   |   |   |
|         |    |   | - |   |
|         | -  |   | _ | - |

## KOHLER ART LIBRARY



Distress of Google

